

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



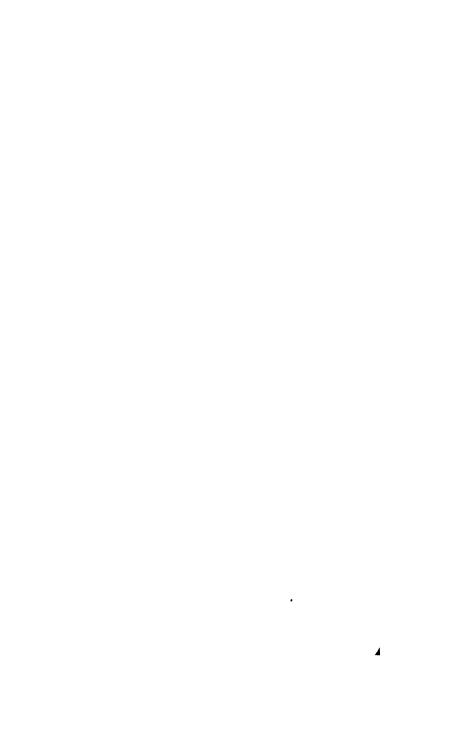









# Italienische Zustände.

Bon

## Theodor Mundt.

Erfter Theil. Stiggen aus Piemont und Rom.



Berlin.

Berlag von Otto Jante. 1859.

## Skizzen ans Piemont und Rom.

Bon

Theodor Mundt.

11/8964

Berlin.

Berlag von Otto Jante. 1859.

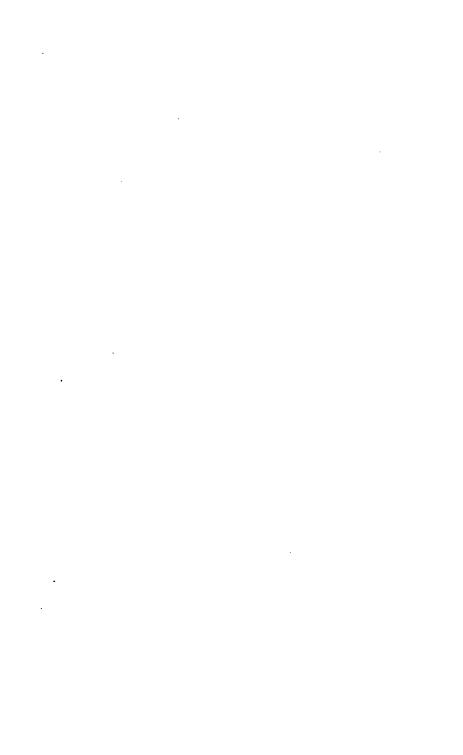

## Inhalt.

- Piemont. I. Turin und die neue Herrschaft. Einbritde von Turin. Die katarrhalische und politische Grippe. Politische Stimmung. Charakter der Sarden. Der medkendurgische Baron. Die Gräfin Giustimiani. Das rothe Italien. Mazzini und Garibaldi. Die Heirath des Prinzen Napoleon und der Prinzessin Clotibe. Plon-Plon 1. Die Berhandlungen in Plombidres. Die Freundin Cavours. König Bictor Emanuel II. und die französischen Damen. Das Lustschoff ka Beneria. Die schöfen Tambourstochter Rosine. Der Cigarren-Kampf. Die ilbekriechenden Cavours. Die Physiognomie von Turin. Der neue Cäsar Italiens. Machiabelli, Dante und Cäsar Borgia. Der welthistorische Schmus. Die Sardinier keine rechten Italiener mehr. Die Baumeister in Piemont.
- II. Das Königthum von Italien und der Carlo-Alberto Cultus. — Das Königliche Schloß zu Turin. Erinnerungen an Carl Albert. Die Persönlichkeit des Königs Bictor Emanuel. Die neueste Statue Carlo Alberto's unter den Arkaden des Kathhauses. Carlo Alberto und der Haß gegen Desterreich. Sine Medaille. Die Kriegssucht gegen Desterreich ist de Tarantella der Piemontesen. Sin Standbild des Herzogs von Genua. Die Jahreszahlen 1848 und 1849 in Turin. Die Statue Carlo Alberto's im Pasazzo Madama. Der Erlöser Italiens. Lebens und Leidensbilder Carlo Alberto's. Die Schwärmereien am Golf von Genua mit Cesare Balbo. Die Speranze d'Italia. Carl Albert und Louis Philipp. Abbé Gioberti. Die Geisterorasel der Hospartei. Charalter Gioberti's. Die piemontessische

- III. Turiner Personen und Zustände. Bictor Ema-nuel II. Die Artischode Philibert Emanuel's. Bortrait Bictor Emanuel's. Der Tob Carl Albert's in Oporto. Der Schimmel Carl Albert's. Die Navoleonischen Sompathieen in Turin. Die Schlacht von Marengo. Die verwitwete Bergogin von Genna. Charafter bes Bergogs von Der Marchefe Rappallo. Die schöne hand ber Bergogin Glifabeth. Gin Stanber mit Birfchgeweihen. Die Herzogin von Genua auf Billa Stresa. Die Sasons bes Lago Maggiore. Die Gemälbe Gallerie in Turin. Die Rathebrale St. Giovanni. Die Kapelle bel Santo Subario. Die Statue ber Königin Marie Abelheib. Prinzeffin Clotilde. Louis Napoleon und fein Better. Die Dolche ber italienischen Freiheitsmänner. Reform bes italienischen Stiefels. Garibaldi und ber heilige Krieg. Die Komödie ber Mitschuldigen. Die neue Race ber Staatsmänner. Camillo Cavour. Cavour's Berdienste um die italienische Nationalbübne. Die Riftori.
- IV. Der Hafen von Villafranca und die Russen im Wittelmeer. Die maritime Situation. Gine neue Schwenkung der russischen Positik. Die Erwerdung eines russischen Has im Wittelmeer ein alter Plan. Der Hafen La Spezzia. Herr von Cavour. Das Projekt mit Billafranca und die russische Allianz. Die Positik Sarbiniens gegen Desterreich. Joseph de Maistre. Die Pläne Russlands in Italien. Monaco. Die russische Handlands. Die neue Positik Alexanders II. und das Mittelmeer. Die Bertretung der europäischen Mächte im mittelländischen Meere. Der eigentliche Bertrag über Billafranca. Die vermeintliche Machtsellung Sardiniens. Die Festung Alexandria. Die Heeressiärke Sardiniens. Eindrische von Billafranca.

S. 108-135.

V. In Genua. — Genua und Piemont. Ansichten von Genua. Charafter bes Genuesen. Der genuesische Kaufmanns-

stand unter sardinischer Herrschaft. Die Paläste und ber alte Abel. Das Casé bella Concordia. Der Palast Andrea Doria. Die Fressen der Schiller Rasaels. Andrea Doria als Reptun und Jupiter. Der Eisenbahnweg durch das Gebiet der Doria's. Der Palast Pallavienii. Pasazzo Sauli und das Prosetariat. Der Dogensaul. Erinnerung an die Ligurische Republik. Die genuessische Aristokratie. Die Sauli und die Kirche St. Maria di Carignano. Das Landleben der Genuesen. Lord Byron in Genua. Die Priesser und die Frauen. Die Genueserinnen. Der Prete di Casa. Der Patito und Favorito. Das Luskpiel der Genueserin. Die Lieblingsfarde der Madonna. . . . . S. 136—164.

- Nom. I. Bon Siena nach Rom. Die italienischen Bollszustände. Siena. Die Anwältin ber Sienesen und Bins IX. Die Bergebung ber klinstigen Sünden. Die Ausbeutung der Fremben ein italienischer Nationalbegriff. Fresco und dei nostri. Eine Scene auf der päpstlichen Dogana. Antunst in Rom.
- 11. Pins IX. von Person. Auf bem Hose bes Batican. Das Gartenhaus Bins bes Bierten. Ein neues Portrait Bins bes Neunten. Bins IX. und Cardinal Antonelli. Personsischteit Antonelli's. Die Loggien. Gemälde-Sammlung des Batican. Rasael und die Transssguration Christi. Die Madonna di Fuligno. Rasael als Maler des kirchlichen Systems. Personlicheit Bins des Neunten. Der Torso von 1848. Die Staatscarossen des römischen Hoses. Die Diners des Papstes. Signor Angelini. Die Limonade auf dem päpslichen Budget. Freigebigkeit und Einklinste Pius des Reunten. Belohnung der Disputanten gegen den Protesiantismus. Bins 1X., eine schöne Geese. Schwärmereien der Frauen für Pio nono. Chinssische Frauenbilder auf dem Schreibtische des Papstes. Das Mysterium der unbesteckten Empfängniß in Stahlstichen. S. 177—210.
- 111. St. Peter zu allen Zeiten. Der Weg zur Betersfirche. Die Engelsburg. Der Petersplatz. Die erste Ansschauung der Peterstirche. Die Kuppel Michel Angelo's. Das Geheimnis der Größe der Peterstirche. Rasael und Leo X. Die Synthese des Christenthums mit der Antike. Michel Angelo und Maderno. Eine Messe in der großen Rabelle. Ob die Bilbfäuse des belisaen Betrus eine Juditer-

Statue. Die Confession und St. Betri Grad. Der große Hauptaltar. Mazzimi in der Loggia. Die Beichtstühle sür alle Sprachen Europa's. Das Tabernakel. Die vaticanischen Grotten. Berbotene Gemeinsamkeiten der Männer und Frauen. Die Erklärung des Dogma von der unbesteckten Empfängniß auf der großen Haupttribline. Protocolle in Marmor. Die Meß-Castraten. Der Streit um die undessliedte Empfängniß der Maria. Barum Pius IX. die Bulle über die undesleckte Empfängniß gab. Der heilige Augustinus. Die Denkmäler der Päpste. Pius VI. Der schöne Papst. Die Reaktion gegen das Nackte in der Kesterskirche von Pius VI. und Pius IX. Urban VIII. Bernini und Canova. Die Maaßregelung der Schönbeit mit dem Blechembe. Pius IX. als Dembenmacher. Die nackte Theologie auf dem Grabmal Sixtus IV. Gregor VII. und Brößin Mathilbe. Die Jdee der Theotratie. Die Folgezzeit des Papsthums. Ein Wort Michel Angelo's.

ිම. **2**11−274.

IV. Gin Fest auf der Villa Borghese. — Die italienischen Aristotraten. Die Binien im Garten der Billa Borghese und die Revolution von 1848. Mazzini und Fürst Canino. Die Billa des Kriester. Die Tombola. Der römische Bourgeois. Der Kriester. Die Spielwuth der Italiener. Die Biazza di Siena. Die Bolksgruppen. Der Perzog von Modena. Die Frauen des römischen Bürgerstandes. Die Crinoline in Italien. Die Schönheiten aus Albano und Frascati. Der römische Kamm. Der Baisenknade. Die Gewinner. Das Bouquet Feldblumen. Die schöne Kömerin und der Hamburger. Amben und Ternen. Priestergestalten. Die große und kleine Tombola. Die Alekterstange.

©. 275—303.

V. Gin Seifterseher in Rom. — Der Ameritaner Home. Die Klopfgeister in Rom. Dis Brighton. Abenteuer bes Geistersehers Home. Gine Aeußerung Bius IX. über die Klopfgeister. Die Biveurs von Paris in Rom. Die Passeggiata auf dem Monte Pincio. Die Bila Lubovisi und ihre Juno. Die Promenade der schönen Welt auf Monte Pincio. Mr. Home und die Geister der russischeffungen Milianz.

# Italienische Zustände.

Erfter Theil.

Stizzen ans Piemont und Rom.

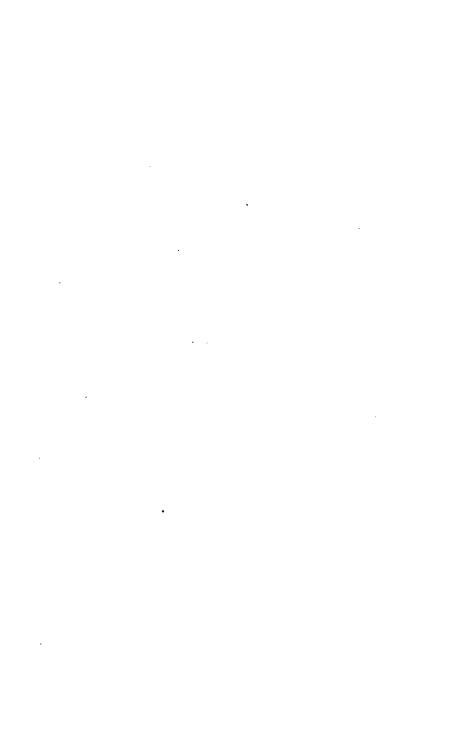

## Piemont.

T.

## Turin und bie neue Berrichaft.

Wenn man in Turin ankommt, glaubt man nicht leicht, in einer italienischen Stadt zu sein, sondern man erkennt in dem ganzen Zuschnitt der sarbischen Hauptstadt sogleich die Pariser Schablone, durch welche Turin aufgezeichnet und ausgepinselt worden ist. Die Residenz des künstigen "Königs von Italien" macht zuerst durch ihr geradliniges, nach der Schnur ausslaufendes Straßensussen, durch ihre absichtliche und seierliche Symmetrie, und durch die zahlreichen aber wohldisciplinirten Bolksmassen, welche sich auf den Plätzen, in den Hauptstraßen und ihren Arcaden auf und nieder bewegen, den Eindruck einer regelmäßigen und vornehmen Schönheit, aber man vermißt sogleich den naturwächsigen und nationalen Charakter, wie er andern italienischen Städten eigen ist.

Man wird bier an ben prachtvollen fuftematifchen Stil erinnert, in bem Louis Napoleon ben Umbau von Baris geleitet bat, und zugleich sieht man auf allen Wegen und Stegen bas frangofische Mufter, nach bem in Turin bas neue Italien gewirft wirb, hervorbliden. Es wird nicht geläugnet werden können, Turin ift eine schöne, wohnliche, burch viele Borzüge überraschende Stadt, aber ihre Broge und ihre Bufunft ist nicht auf eine historische Nothwendigkeit, sondern auf eine biplomatische Reflexion gebaut, und von biefer fühlt man sich bier sogleich erfältet, wenn man anfommt, was die eigenthumliche katarrhalische Dispofition, an welcher die Hauptstadt bes Königs von Sarbinien bekanntlich schon burch ihre Lage leibet, nicht wenig zu verftärfen scheint. In Turin berrscht aber nicht nur die katarrhalische fondern auch die politische Grippe, benn ber Gebanke, bier ben Kern ber italieni= schen Nationaleinheit zur Frucht zu bilden, bat an biefem Ort eine naffalte, von allen Winben gejagte Zugluft hervorgerufen, in ber man fich um so weniger behaglich finden tann, ba nicht bie Interessen ber italienischen Nationalität, sonbern ber Empereur in Baris und beffen Machtplane einzig und allein bier bie Elemente in Bewegung feten follen.

Es schien aber ein wirklich katarrhalischer Schnubfen zu fein, ber unfere schöne Reifegefährtin, eine allem Anschein nach vornehme italienische Dame, die wir auf bem Dampfboot bes Lago Maggiore fennen gelernt hatten, fogleich bei unferer gemeinsamen Einfahrt in die Stadt auf die allerheftigfte Beise befiel. Diefe Dame war bis jest mit einem jungen italienischen Briefter gereift, in beffen Gefellichaft wir fie auf bem Dampffchiff, welches uns von Magabino über ben See hinüber nach Arona fuhr, angetroffen hatten. Es war eine Sonntagsfahrt über ben Lago Maggiore gewesen, und wir sahen auf bem Dampfer so viele italienische Damen, welche gang allein und nur in Begleitung eines Priefters ben berrlichen See in ber Runbe umfuhren, ober nach einem bestimmten Ziel eine Luftreise mit ihrem Seelforger unternommen gu haben schienen, bag wir uns an biefen Anblick balb vollkommen gewöhnt hatten. Richtsbestoweniger fpottelte ein alter Italiener in einem Carbonari = Mantel unaufbörlich barüber, und seine beißenben Sarcasmen, mit benen er uns ziemlich laut unterhalten zu muffen glaubte, murben uns um so unbequemer, als wir mit jener Dame zuweilen einige Bemerkungen ausgetauscht hatten, bie uns ihren glanzenben Beift zu bewundern

gaben. Sie mar eine icone, bochgemachsene, in üppigen Körperformen sich barftellenbe Frau, in beren Augen große Leibenschaften, vielleicht aber auch Bebeimnisse, die wie politische aussehen konnten, blitten, und es überraschte uns fast freudig, als wir sie, freilich wieder mit ihrem geiftlichen Begleiter, in benselben Waggon eintreten saben, ben wir in Arona zur Fahrt nach Turin bestiegen hatten. Unterweg8 machten wir bie Bemerkung, bag bie Reaction gegen bie Uebergriffe bes Clerus, auf welche Biemont sonst so ftolg zu fein pflegte, noch nicht fo weit vorgeschritten, und jedenfalls bei ber Regierung mehr, als in ber Gefellschaft und bei ben Damen, welche letteren mit biesen Uebergriffen feineswegs so unzufrieden zu sein fcienen, eine Stüte gefunden haben mochte.

Aber bei der Ankunft in Turin verabschiedete sich ber junge Seelsorger sogleich von seiner Dame, die ihn mit freundlichem Zunicken und einer ungemein huldvollen Bewegung ihrer Hand entließ. Er entsernte sich zu Fuß, indem er seinen kleinen Nachtsack, der sein einziges Gepäck bildete, unter den einen Arm nahm und seinen Regenschirm als Spazierstock gebrauchte. Die Dame, die sonst nicht erwartet und empfangen zu werden schien, bestieg mit uns den an

ber Eisenbahn bereit stehenden Wagen bes Hotel Feber, und nach einer raschen Fahrt über die breiten, saubern, mit den schönsten Fliesen ausgelegten Straßen langten wir bald in unserm Quartier an. —

An der Table d'hôte, an der wir unsere boch mehr ober weniger rathselhafte Reisegefährtin, ihres uns gegebenen Berfprechens ungeachtet, nicht erscheinen saben, herrschte eine außerordentlich lebhafte Unterhaltung, und die Stichworte ber Tagespolitit, die sonst in Italien nicht so leicht öffentlich gehört werben, schallten von allen Seiten ber laut und heftig gegen unsere Ohren. Es waren Frembe und Italiener in bunter Mischung, welche sich in biesem Kreise befanben, und man sprach burcheinander von ber italienischen Revolution und von ber Freiheit und Einheit Italiens wie von einer neuen Schuffel bes Diners, bie jeden Augenblick aufgetragen und fervirt werden Man schien bes Schutz- und Trutbundnisses mit Frankreich, ja mit Rugland gewiß, und ebe man es fich verfah, flog ber Gabel gegen Defterreich, gegen alle Bölfer, die bem neuen König von Italien entgegen treten murben, gang nacht aus ber Scheibe. Die Sarben find ein freundliches, beiteres, babei ungemein bewegliches und jum Enthufiasmus geneigtes

Bolt, und obwohl das Diner fast zu fehr von Kriegsbegeisterung rasselte, so konnte man doch sinden, daß sie diesen braunen, charaktervollen, seurigen Gesichtern schön stand, wenn man sich auch dabei sagen mußte, daß die Rechnung auf die Einheit Italiens, namentlich von dem mit napoleonischem Berrath gedüngten Biemont aus, auch diesmal wieder, und mehr als je, eine Rechnung ohne den Wirth sein werde.

Rur ein einziges Geficht an dieser Table d'hote schien nicht leibenschaftlich und politisch aufgeregt, son= bern im höchsten Grabe unruhig und schreckensbleich geworben zu sein. Es war das Gesicht des jungen medlenburgischen Barons, ebenfalls eines Dampfichiffgefährten vom Lago Maggiore, bem wir unerwartet hier wieder begegneten, und neben ihm faß feine schone, junge blonde Frau, die er erft vor acht Tagen auf ben heimathlichen Ackergefühen geheirathet hatte, und mit ber er nun die Hochzeitsreise nach Italien unter-Wir faben une unwillfürlich nach feinem großen Roffer um, mit bem er une auf bem Dampfschiff fo oft beluftigt und behelligt hatte, und auf beffen Leinewandsüberzug mit großen, schwarzen, burch einen Binfel aufgetragenen Buchstaben zu lefen mar: "Eigenthum bes Barons von Wolff auf Wolffenfelbe."

Dieser merkwürdige Koffer, ber fast einem Stammbaum glich, mußte burch ben ihn begleitenden Bediensten immer dahin geschoben werden, wo das junge, recht zärtlich ineinander geschmiegte Ehepaar gerade seinen Platz auf dem Schiffe genommen, den es nach Gegend und Sonne häusig wechselte, und so wußte freilich bald Jedermann, daß wir einen mecklendurgischen Baron an Bord hatten.

Die felbstbewußte Bebäbigfeit biefer iconen, ftattlichen Leute schien sich aber jest gang verloren zu haben. Der Roffer war biesmal oben auf ihrem Bimmer geblieben, und keine Aufschrift an ihnen felbst verrieth, daß es der Baron von Wolff auf Wolffenfelde und feine Gemablin waren, bie bier ihren Blat hatten. Den Baron ichien aber nicht nur bie friegerische und revolutionaire Aufregung, die rund um ihn her an ber Table b'hote herrschte, zu angstigen, sonbern er fah auch mit immer steigendem Migvergnügen, baß ber schwarzbärtige Italiener, welcher neben ber Baronin auf ber andern Seite fag, fich mit unabläffigem Gifer und einer feurigen Unterhaltungsgabe um die reizende junge Frau bemühte, und bei ihrer Lebhaftigkeit fie bereite in ein fortgefettes Befprach bineingezogen batte. Der feubale Grundeigenthumer,

ber gewohnt war, auf seinem eigenen Territorium unumschränkt zu gebieten, beobachtete sein Weib mit unablässiger Ausmerksamkeit, und man sah ihm an, daß er ihr gewiß gern an irgend einer Stelle die Ausschrift angeheftet hätte: "Grundeigenthum des Barons von Wolff auf Wolffenselde", um seine Neuvermählte, die einige Wale schon herzlich und laut mit ihrem italienischen Nachbar gelacht hatte, unter diese schützende Signatur zu stellen.

Wir wurden von dieser Situation abgezogen, indem ein lebhaftes Gespräch, das von einigen fardischen Ofsizieren in unserer Nähe geführt wurde, unsere ganze Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen ansing. Man wollte die Nachricht haben, daß die Gräfin Giustiniani heut in Turin angekommen und in demselben Hotel, in dem wir uns hier besanden, abgestiegen sei, was der Wirth des Hauses, der jetzt hinzutrat, mit einigen weiteren Mittheilungen bestätigte. Diese Dame schien eine so bedeutende Persönlichkeit in den neuesten Tages-wirren der italienischen Bewegung zu sein, daß ihr Name bald an der ganzen Tasel mit einem elektrischen Interesse sich verbreitete, und die wunderbarsten Gesschichten über sie umberliesen.

Die Gräfin Ginftiniani, beren Schönheit, Liebens-

würdigkeit und Begeifterung für bie Nationalfache man gleich febr rühmte, wurde ber Stern ber italienischen Revolution genannt, und man bezeichnete zugleich ihre Billa am Lago Maggiore, die sie seit einiger Zeit auf bem westlichen, ju Biemont gehörigen Ufer besselben bewohnte, als eine geheime Werkstatt, in ber für bie neue Nationalerhebung Italiens, die in Biemont wie eine ausgemachte Sache auf Aller Lippen fich fcaufelte, unaufhörlich gearbeitet murbe. Der künftige Rönig von Italien, Bictor Emanuel, als beffen Barteigängerin die Gräfin mit allen ihren bedeutenden und verführerischen Mitteln arbeiten soll, hatte ihr bies Afpl in Biemont geöffnet, nachdem fie aus Benedig, bem fie burch ihre Geburt und ihre Familie angehörte, durch ben öfterreichischen Erzberzog Ferbinand Max ausgewiesen worben. Es war also vielleicht biefelbe Gräfin Giuftiniani, von beren fanatischem Muth und Trop die Zeitungen öfter berichtet, und bie fich im Theater zu Benedig mehrere bizarre Ungezogenheiten gegen die Erzherzogin Maximilian, die Gemablin des General-Gouverneurs bes lombarbisch-venetianischen Königreichs, erlaubt hatte. Wenn Diefe Demonstrationen auch nur in verächtlichen Gebärden und Mienen von Loge zu Loge, und barin bestanden, daß die Gräfin ihren allerliebsten Bologneser

mit in's Theater brachte, ben fie nach ber leicht ertennbaren Manier einer hoben Dame coiffirt und mit schwarzgelben Banbern ausgeputt haben foll: fo brach boch barin zugleich eine tollkühne Berwegenheit bervor, bie ihren gefährlichen hintergrund zu haben schien, benn es war bekannt, daß die Gräfin allen Berzweigungen bes rothen Italiens, namentlich in ber Lombarbei, nabe ftand, und ihr gewagtes Auftreten in Benedig war auffallend genug gewesen, um es icon als Symptom eines baldigen Ausbruchs ber Revolution gelten zu laffen. Die weite Perspective ihrer Berbindungen konnte aber erft eingesehen werben, als bie Gräfin Giuftiniani in ber Billa am Lago Maggiore ihre Zuflucht genommen hatte und von dort fehr häufig nach Turin fuhr, wo fie am Hofe Bictor Emanuel's eine fehr vertraute Aufnahme gefunden und auch mit bem farbinischen Ministerpräsibenten, bem Brafen Camillo Cavour, einen genauen Berkehr zn unterhalten icien.

Zu einer exfolgreichen Vermittelung zwischen Piesmont und ben Rothen hatte aber die schöne Gräfin gleichwohl nicht dienen können, obwohl Mazzini und auch ber romanhafte Freischaaren Delb Garibaldi in ber letten Zeit nicht selten auf ihrer Villa genächtigt

baben follen. Denn bie Heirath bes Bringen Ravoleon mit ber Tochter bes Königs Bictor Emanuel bat bas junge Italien Mazzini's und Garibalbi's bem Brimat Biemont's eber entfrembet, als jur ferneren Unterstützung besselben bereit gemacht. Es ist durch biese Heirath, die von beiben Seiten nur ein biplomatischer Schwabenstreich war, ein innerer Bruch mischen ber italienischen Revolution und ben herrschaftsplänen Sarviniens erfolgt, wie er kanm geschickter burch eine Intrigue im Interesse Defterreichs batte berbeigeführt werben tonnen. Das Primat Biemont's über Italien bat seitbem die frangösische Raiser-Uniform angezogen, und die geheimen Führer ber italienischen Bewegung, die Berschworenen ber Ginbeit und Unabhängigkeit Italiens, werben fich niemals und burch keine benkbare Constellation bewogen feben, Bertrauen jum Rapoleonismus zu faffen. Der Anblick bes gegenwärtigen, morglisch und politisch zertretenen Frankreichs, über welchem ber napoleonische Abler fich in ben blutfaugenden Bamphr verwandelt hat, fann ben italienischen Freiheitsmännern keinen Muth einflogen, ihre Sache an bie Machtbeburfnisse Louis Napoleon's anzuknüpfen. Die feltsame Heirath bes Bringen Napoleon mit ber jungen Pringeffin Clotifbe

schließt baber einstweilen ben Rrater ber italienischen National-Revolution wieder zu, ftatt ihn für die Zwede Napoleon's III. und Bictor Emanuel's jest fpeien zu machen. Ueber biefe Tragweite ber Beirath, bie Magzini felbst im Namen bes jungen Italiens ausbrücklich abwies, hat sich Louis Napoleon vollkommen getäuscht, und man mußte fich überhaupt wundern, daß er ein so altmodisches und unwirksames Mittel, wie eine Heirath auf bem Boben ber Politik ift, noch als einen Bebel für die Ummaljung ber italienischen Berhaltnisse benuten zu konnen glaubte. Die Berschwägerungen ber Throne find icon längft fein bauernber Ritt mehr, um Allianzen zu formen, benen bie Schidfale ber Bölfer gehorchen muffen. Aber auch Bictor Emanuel wird fich barüber getäuscht haben, bag bas napoleonische Frankreich, selbst wenn es ihm ben Krieg gegen Defterreich gewinnen helfen möchte, für ihn, und für keinen Anberen, bie Krone Italiens aus bem Feuer Denn bie Krone Italiens burfte eber holen würde. für ben Schwiegersohn als für ben Schwiegerpapa beftimmt fein, und schon auf ben politischen Diners im Palais Robal, bei benen einige frangofische Generale aus ber Rrim und mehrere italienische und polnische Flüchtlinge bie Tafelrunde bes Brinzen Napoleon

ju bilben pflegen, foll biefer Plan regelmäßig zum Deffert und bei ber Cigarre ausgesponnen worben Aber auch ber Pring Napoleon bürfte fich getäuscht haben, benn bie verbächtigte Clique bes Balais Ropal, die zuweilen ben Raifer Louis Napoleon felbst beunruhigt haben foll, ift boch nicht im Stanbe, ein neues napoleonisches Königreich in Italien für Plon-Blon (wie man ben faiserlichen Better in diesen Kreisen nennt) ju ftiften, mag nun Blon-Blon I. blog am Bo, ober weit bis zum Absatz bes italienischen Stiefels berunter, feine neue Herrschaft begründen wollen. Die italienische Nation will keinen Napoleoniben, und wird ibn sich nie freiwillig auf ihre Schulter laben laffen. Denn bies napoleonische Geschlecht, bas in Paris jest bereits eine Ohnaftie genannt wird, sucht stets und überall mit Bulfe ber Freiheit und ber Revolution emborzusteigen, aber auf ber letten Stufe, auf ber es anlangt, wird es immer nur die Thrannei aufpflanzen, bie ber ganzen Familie Napoleon in ben Gliebern liegt.

In unserer Nabe, in ber bas politische Gespräch immer lebhafter floß, hörten wir auch die Behauptung fallen, baß bas Heirathsproject zwischen bem Prinzen Rapoleon und ber farbischen Königstochter schon bei bem letten Aufenthalt bes Kaisers ber Franzosen in

Plombières, bem berühmten Babeorte, entworfen und eingeleitet worben fei. Der Graf Camillo Cavour, ber in ber letten Zeit wohl zwei bis brei Dal in jedem Jahre an den napoleonischen Raiserhof gereist ift, um fich von bort feine Berhaltungsbefehle für Desterreich und Italien zu holen, befand sich im vorigen Jahre auch in Plombières, als Louis Napoleon bort in ben schönen warmen Quellen seine Glieber erfrischte und schmeibigte. Auch bie Gräfin Biuftiniani foll zu biefer Zeit mit gebeimen politischen Aufträgen aller Art eingetroffen sein, und es wird ihr eine gewiffe Mitwirtung beim Abschluß ber Berlobungs= Praliminarien, welche mehr ober weniger auch die politische Allianz in ihrem Schoofe tragen mußten, zugeschrieben. Als vertraute Freundin und Rathgeberin Cavour's fonnte fie leicht biefen Ginflug geubt haben, da sie in manchem Betracht wie die Nymphe Egeria seines Cabinets angesehen wurde und mehrere ihrer geniglen Ginfälle in bas Programm bes farbinischen Ministerpräsidenten übergegangen sein sollen. einige nebenbergebenbe Brivat - Interessen des Königs Bictor Emanuel follen bei biefer Gelegenheit in Plombieres zur Geltung gefommen fein, benn bie Barifer Schauspieler = Truppe, welche in jener Zeit nach bem

Babeort berufen mar, enthielt einige verfönliche Lieblinge bes Königs, bie ibm icon bei feinem früheren Aufenthalt in Paris fehr am Bergen gelegen hatten. Man fennt bie, alle gewohnten Granzen überfteigenbe Großmuth, mit welcher ber König von Sarbinien bie Berbienfte ber Parifer Actricen, wenn auch nicht gerabe bie fünftlerischen, zu belohnen pflegte, namentlich in einem früher vielbesprochenen Fall, wo die Danaë eines Boulevard-Theaters in Paris einen fo ftarken golbenen Regen von Seiner piemontefischen Majestät empfing, baß banach eine gewaltige Hausse an ber Pariser Borfe für die farbinischen Fonds eintrat, indem man nach folden Berausgabungen ben Finanzen am Bo bie größte Bluthe auschreiben zu muffen glaubte. König hat seitbem mehrere frangösische Damen nach Turin gezogen, von welchen einige in seiner vertrauteften Rabe wohnen, und zu benen auch eine reizenbe Schauspielerin, die im vorigen Sommer in Plombières spielte, hinzugekommen sein soll. Auch in bem anmuthigen Luftschloß bes Königs, La Beneria, in beffen berrlichem Bart unter bem Schatten ber Ulmen und Oliven die frangofischen Alliang-Mbsterien vielfach gefeiert worden, haben frangösische Damen oft bie schönsten Sommerwohnungen erhalten. Es scheint allerbings, Mundt, Italien I. 2

baß bas französische und farbische Naturell viel Zussammenstimmendes mit einander haben, aber wie gesfährlich ift es, aus geschlechtlichen Sympathieen poslitische Bündnisse zu machen.

Die treueste Freundin des Königs ift jedoch ohne Zweifel bie icone Tambourstochter Rofine geblieben, bie feit dem Tobe feiner Gattin ibn mit den bauernoften Banben umwoben, und ben größten Ginflug auf alle feine Entichluffe üben foll. Die innere Festigkeit feines Berhaltnisses zu ihr ift burch brei Kinder, die fie ihm geboren bat, und die ber König besonders gartlich liebt, besiegelt worben. Rofine mar ein schones piemontefisches Madchen gewesen, und fiel burch ihre feltenen Reize bem Bergoge von Savohen schon im Felblager auf, wo sie, noch ein halbes Kind, mit ihrem Bater, bem Tambour, und ihrer Mutter, ber Marketenberin, ben lombarbi= schen Krieg mitmachte. Durch ihre Lustiakeit und Recheit war sie ber Liebling bes ganzen Lagers geworden, und ihre Blumen, die sie für den Herzog bon Savoben zu pfluden verftand, maren bie schönften, bie gefunden werden konnten. Er hatte biefe Lager-Ibhlle niemals wieber vergeffen, und Rofine wurde, nachdem Bictor Emanuel nach Turin zurückgekehrt und ben Thron bestiegen, aus ihrem Dunkel zu ihm

emporgezogen. Denn sie bewohnt seitbem auf ber Biazza Emanuele ein schönes, glänzend eingerichtetes Haus, in bem ber König seine angenehmsten Mußestunden verleben soll. — —

Man war indeg bei unferm Diner bis zur Anzündung ber Cigarren gelangt, und fast Jebermann bolte jest aus feinem Bortefeuille bie kleinen fcmara-Inotigen Blätterröllchen beraus, benen man neuerbings ben Namen Cavours gegeben hat, und die in der Lombardei als eingeschmuggelte Symbole ber Revolution mit so vielem Patriotismus geraucht werben, ja ben Rampf gegen bie Cigarren ber öfterreichischen Regie nicht felten mit einer tragifomischen Tapferfeit aufgenommen haben. Die Wahrheit ift, bag biefe fleinen, mageren und übelriechenben Cavours, welche eben nur als Triebräber ber italienischen Revolution biesen Namen empfangen haben können, mit bem schönen und fraftigen Embonpoint bes farbinischen Premiers nicht leicht einen Bergleich aushalten werben, aber fie haben ber revolutionairen Bewegung in Ober-Italien zugleich einen kindischen Charafter aufbrücken helfen, ber fich ohnehin fo leicht mit allen gewaltsamen Ausbrüchen bieser Nationalität verbindet. Aber der Guerillakrieg ber Cigarren ift barum in feiner gefährlichen Bebeutfamleit nicht zu unterschätzen, und es war zu fürchten, daß, je schlechter diese kleine piemontesische Sigarre den Lombarden schmeckt, sie desto erbitterter auf die Situation werden müssen, welche sie ein Kraut vorziehen läßt, an dem wahrlich keine Freude herauszuschmecken ist.

Diese Dämpse trieben uns benn auch, bei allem Interesse, welches die politischen Gespräche um uns her dargeboten hatten, bald zum Saal hinaus, und wir waren gerade zur rechten Zeit auf dem Flur angelangt, wo sich mehrere Menschen erwartungsvoll aufgestellt hatten. Ein Wagen stand draußen vor der Thür, und es hieß, daß die Gräfin Giustiniani, deren Ankunst im Hôtel schnell ruchdar geworden schien, im Begriff stehe, herunterzukommen und einzusteigen. Auch ein Theil der Tischgesellschaft trat jetzt eiligst aus dem Saal heraus, um die berühmte Gräfin in Turin zu begrüßen.

Jest vernahm man schwere und rauschende Gewänder und flüchtig schwebende Schritte die Treppe herunter. Es war die Gräfin Giustiniani, und wir erkannten, wie wir es schon geahnt hatten, daß diese glänzende Gestalt, der man zu beiden Seiten mit großer Auszeichnung Platz machte, und die hier als eine Heroine ber italienischen Bewegung geehrt wurde, Niemand anders als unfere Reisegefährtin vom Lago Maggiore war. Sie hatte jest eine reiche und strablende Toilette gemacht, burch welche ihre Schönheit und Jugend noch prächtiger und imponirender heraus-Mehrere junge Herren, mit langen getreten war. schwarzen Barten, geriethen bei ihrem Anblick in ben Ausbruch eines enthusiaftischen Entzückens, und ftimmten, als die Gräfin Giuftiniani lächelnd und grufend an ihnen vorüberschritt, ein bonnerndes: evviva la contossa! evviva Italia! an. Mit einem feurigen Dankes= blick wandte fie fich noch einmal um, und ftieg bann in ben-Bagen, mahrend ber Bebiente, ber ben Schlag binter ibr zumachte, bem Rutscher ein Saus auf ber contrada dei conciatori bezeichnete, mobin die Kahrt geben follte. Jest wußte Jebermann, bag bie Bräfin jum Minifterpräfibenten jubr, benn bort batte ber Man begann zu applau-Graf Cavour sein Hôtel. biren, und ben vorigen Bivate fügten sich nun viele andere für ben populairen Staatsmann hingu, indem bie Enthusiaften bazu ihre Cavour-Cigarren bampfen ließen.\*) Es war plötlich ein großes, leibenschaftlich bewegtes

\*) Die balb barauf erfolgte Rüdlehr ber Gräfin Giustiniani nach Benebig bewies, baß sie leine förmliche Ausweisung von bort erfahren hatte. Getümmel entstanden, und auch der mecklendurgische Baron mit seiner jungen schönen Fran erschien jetzt auf dem Hausslur, um zu ersahren, was sich begeben habe. Er fühlte sich aber so erschreckt von diesen heftigen Ausdrücken des Bolks-Enthusiasmus, daß er es für das Gerathenste hielt, sich sogleich wieder zu-rückzuziehen. Ein dumpfes corpo di dacco! zwischen den Zähnen murmelnd, welchen nationalen Fluch er sich bereits als einen Gewinn seiner italienischen Reise angeeignet hatte, eilte er mit seiner Gefährtin die Treppe hinauf, und ohne Zweisel wollte er auf seinem Zimmer nachsehn, ob sein Kosser, der dem Baron von Wolff auf Wolffenselbe gehörte, nicht etwa durch dieses aufseregte Bolk der Italianissim ihm davongetragen wäre.

Der übrige Theil bes Tages ließ sich nur noch zu einer Wanderung durch die Stadt benutzen. Wir durchstreiften einige Straßen und Plätze von Turin, um der Capitale des Königs von Sardinien, welche gern und bald die Central-Hauptstadt von ganz Itaslien werden möchte, heut noch einige phhsiognomische Züge abzugewinnen. Turin ist eine neue Stadt, ohne Vergangenheit und ohne Ruinen, und man wird im Anblick ihrer prächtigen Häuser, und auf dem und vergleichlich schönen und bequemen Straßen Pflaster

unwillfürlich von Reflerionen über die heutigen politischen Buftanbe Staliens angezogen, welche auf biefe aus eigner Rraft frisch emporfteigenbe Stadt angewiesen au fein icheinen. Wer tann aber miffen, ob bie neue Stadt zugleich ben neuen Cafar Italiens in ihrem Schoofe tragen wirb, jenen neuen König Italiens, ben Dante zuerst verkündete und schon in Heinrich von Lütelburg gefommen glaubte, mabrent Macchiavelli biese Rolle nur burch einen großen, eigens angelernten Bolks-Thrannen für befetbar hielt. Fürsten aus bem Sause Savoben - Carignan bazu geeignet find, die Anforberungen Dante's und Macchiavelli's zu erfüllen und ben italienischen Rationaltaifer in Scene zu feten, ift eine Frage, welche bie Tagesgeschichte zum Theil schon beantwortet bat, und beren lette Entscheidung vielleicht nicht mehr lange auf Aber nach ber bamaligen Lehre fich warten läkt. Macchiavelli's, bie er in seinem munberbaren Buche über ben Fürften nieberlegte, geborte zu biefer Rolle ein Heros ber Blut- und Mort-Politit, als beffen wunschenswerthesten Typus der Florentiner Demokrat ausbrudlich ben entsetlichen Cafar Borgia bezeichnete. Macchiavelli glaubte ohne Zweifel, daß nur durch Krieg, Bewaltthat, Intrique und Berbrechen die getrennten Territorien Italiens fich zu einer neuen und einheitlichen Herrschaft auf bem Wege ber Eroberung wurden gufammenbringen laffen, und bie Einheit Italiens, aus ber bie Freiheit bes Bolkes und bie Unabhängigkeit von ben Fremben ihm allein wieberzugewinnen schien, ftanb ihm babei böher als die Moral, nach beren Maak die groken und elementaren Bewegungen ber Geschichte freilich nicht abgemessen werben können. Diesem Borbilbe bes Nationalkaifers haben aber weber Rarl Albert noch fein Sohn Victor Emanuel II., obwohl fie beibe ftets tapfere und unternehmende Rriegsfürsten, wenn auch nicht im Sinne Macchiavelli's und Cafar Borgia's gewesen, nicht entsprechen konnen. Man mochte fast fagen, bag fie stets noch zu tugenbhaft und biscret für biese Rolle waren, and wenn Rarl Albert gerabe in ben entscheibenben Augenbliden, wie fie fich ihm im Jahre 1848 barboten, immer zögerte, bie allgemeinen Hoffnungen Italiens auf die Spite seines Schwertes zu stellen, fo ift auch Bictor Emanuel schwerlich schon mit sich felbst über die Tragweite seiner Unternehmungen einig, und die Heirath feiner Tochter mit dem Prinzen Napoleon läßt ihn kaum mit mehr Gemifcheit von ber italienischen Raiferfrone träumen.

Wenn die Fürften auf dem Thron Sarbiniens

einstweilen noch zu tugenbhaft und biscret erscheinen, um die Gedanken Dante's und Macchiavelli's verwirklichen zu können, ober von ben Mazzinisten und bem jungen Italien als ebenbürtig anerkannt zu werben. fo fceint ibre Hauptstadt Turin, die fonst mit fo vielem Recht bas Juwel Italiens (il giojello dell' Italia) genannt wirb, boch fast zu reinlich und fauber zu fein, als bag man ihr bie wirklich historische Beftimmung einer Welthauptstadt, wie Baris und Lonbon, fcon fo balb zuerkennen möchte. Es klingt bies allerbings parabor, und zugleich unbankbar, ba sich felten eine Hauptstadt so angenehm und ohne Beschwerben burchwandern läßt, als Turin. höchst wohlthuende Weise wird die Reinlichkeit der Stadt durch bas Wasser ber kleinen Dora gehütet, eines in ben Po fallenben Flüßchens, bas jebe Nacht burch Schleusen in Turin eingeführt wird, und bie Straffen blant fpult und erfrifcht. Aber eine fo neue und reinliche Stadt, in ber jeber Winkel forgfältig ausgekehrt wirb, und jeber Schmut und übele Dunft ber polizeilichen Regelung unterliegt, hat nicht so leicht Aussicht historisch zu werben und eine geschichtliche Rolle zu fpielen. Paris, bas als eigentliche Schmutzftabt (Lutetia Parisiorum) aus ben Moraften ber

Seine hervorstieg, erlangte gerabe in ber Zeit, wo es noch am schmutigften und unflätigften auf seinen Strafen mar, bie hiftorifche Iniative ber neueren Selbst unter Louis Philipp, wo ber Parlamentarismus blühte, und noch Jebermann an ben Straffeneden mit ben intriguguten Schwätzern ber Deputirtenkammer um bie Wette fich entladen kounte, ftand Baris, in feinem Schmut gewissermaßen naturwüchsig sich ausbehnend, noch auf ber Bobe seiner europäischen Einwirkungen. Louis Napoleon reinigte Baris, und ließ bas enge Gewinde ber Gaffen burchhauen und abbrechen, in benen Jahrhunderte lang ber furchtbarfte Roth und Unrath als ein Dünger ber Beschichte festgesessen war. Seit biesem Umbau wurde Paris mehr und mehr ein unhistorischer Ort, obwohl Schmut und Beftant nur aus ben Baffen anberswohin verlegt worben waren und in die Schleusen ber Diplomatie hineingetrieben werben follten. bie Diplomatie fann feine Geschichte machen, und bie Initiative Frankreichs scheint bamit ihr Enbe erreicht zu haben.

Die moberne polizeiliche Vorsehung, bie auf ben Straffen Turins so sichtlich hervorsticht, hat auch bie schmutigen Masten bes italienischen Straffenlebens,

nämlich bie Bettler, benen man fonft überall in Stalien begegnet, fortgefegt. Es fann bies allerbings nur einen bochft behaglichen Eindruck gewähren, aber gleichwohl ift bie Bettelei so fehr ein Attribut ber italienischen Nationalität geworben, daß man sich unwillfürlich wundert, biefen tollen Carneval bes Elends, ber im übrigen Stalien stebend geworben ift, bier nicht mehr anzu-Es trägt bies gemiffermaßen mit zu ber Empfindung bei, daß man sich in Turin nicht mehr recht unter einer italienischen Bevölkerung zu befinden glaubt, die bier eine Disciplin angenommen hat, welche fonft bem Italiener gang und gar wiberftrebt. Die Bewohner biefes Landes scheinen teine rechten Italiener mehr zu fein, unter welchem Besichtspunkt man fie auch betrachten mag, benn es liegt gang entschieben ein mehr nordisches Berftandes-Element in ihnen ausgeprägt, bas sich zwar fähig erweist, auf jebe Art organifirt und bisciplinirt zu werben, vor bem aber alle anderen Eigenthumlichkeiten ber italienischen Rationalität zurücktreten. Mit biefem Charafter ftimmt bas Klima gang harmonisch zusammen, beffen Raubigfeit und Barte uns alle Augenblide glauben läßt, in einem Schweizer Canton ju fein, ftatt unter bem milben himmel Italiens bas Blud bes Gubens bier

erwarten zu können. Oft scheint auch bie schneibenbe und erfältende Zugluft, die aus ben Alpen herunter bie ganze Stadt burchschauert, mehr an Rufland als an Italien gemahnen zu wollen, und icon bas Rlima beutet barauf bin, mas bie beutige politische Situation noch vorsichtig binter ben Coulissen verhüllt, daß Rußland hinter Sarbinien fteht und feinen Fittig über bas fleine, in feinem Ehrgeig ju allen Unternehmungen brauchbare Land auszuspannen sucht. Turin ist das burch die Hauptstadt des europäischen Katarrhs geworben, und wenn man sie wegen ber vielen Berschnupften, bie bier an bem Witterungswechsel und ben Erfältungen franken, vorzugsweise bie rheumatische · Capitale genannt hat, so weist biese abschreckenbe Bezeichnung auch auf bas politische Glieberreißen bin, bas sich hier aus ganz Europa zusammenziehen möchte und vielleicht für alle heutigen Zuftanbe ben Ausbruch ber Krisis hierher verlegen will.

Der Turiner Rheumatismus, ben sich hier Jebersmann am ersten Tage seiner Ankunft gründlich anseignen kann, wird aber auch ber fast durchgängigen Anwendung des grünen Holzes bei der Aufführung der Häuser zugeschrieben, und dadurch ist in diese prachtvollen, glänzend erbauten Häuser, die neuerdings

in ganzen Reiben in Turin emporgestiegen find, zugleich ber Wurm ber Krankheit hineingesetzt worden. Wenn man an diefen schönen, mächtig in die Bobe ftrebenben Säufern bewundernd vorüberschreitet, die in ihrer ungemein gebiegenen Conftruction für alle Zeiten erbaut zu fein scheinen, fo erstaunt man, zu boren, bag es in biefen ftolgen Brachtgebäuben taum eine feit schließenbe und ordentlich zugehende Thur giebt, und bag an ben Fenftern überall auseinanberftebenbe Luden und Rigen sich barbieten, burch welche bie scharfen Bufte, Ralte und Schneegestöber, worauf man bier feche Monate im Jahre mit Bestimmtheit rechnen tann, ungehinderten Zugang finden. Es ist biese Nachläffigfeit überhaupt ben Baumeiftern in Biemont eigen, und die Unwirthlichkeit und Unbehaglichkeit, die daburch entsteht, läßt ben Palästen, ungeachtet ihrer feierlichen Marmortreppen, die burch sie emporlaufen, feine sonderlichen Vorzüge vor ben Hütten ber Armuth übria. —

## Das Königthum von Italien und ber Carlo: Alberto Cultus.

Das Königliche Schloß zu Turin, welches einen Winkel der Piazza Castello bildet, ist ein schöner, in einem edlen und harmonischen Stil erbauter Palast, den man nicht betreten kann, ohne zuerst von der Erinnerung an den unglücklichen König Karl Albert, der die Krone der Zukunft Italiens schon als Dornenskrone auf sein Haupt gesetzt hatte, ergriffen und gesrührt zu werden.

Karl Albert hatte biefes Schloß fast burchgängig restauriren und mit einer neuen prächtigen Einrichtung, in der es von Gold und Sammet strahlte, und gebiegene Kostbarkeiten aller Art aufgewendet waren, ausstatten lassen. Er bewohnte das erste Stockwerk, wo man die Gemächer noch in berselben Ordnung erhalten sindet, in der sie ihn bei seinen Ledzeiten umgaben. Dort wohnte dieser Märtyrer der italienischen Revolution und Unabhängigkeit, dort wohnte Karl Albert, dem das Schickal alle günstigen Momente und alle persönlichen Eigenschaften verliehen hatte, um die Einheit Italiens an dem Thron des Hauses Savoden zu befestigen, aber Eines war ihm versagt worden, und dies bereitete ihm den kläglichen Sturz, der im Jahre 1849 die ganze italienische Sache underechnendar mit sich niederris. Dies, was ihm sehlte, war eine starke charaktervolle Festigkeit, die den Schwanskungen des Augenblicks widersteht, und, ohne Rücksicht auf alle Schwierigkeiten, zur rechten Zeit zu handeln und zuzugreisen weiß.

Das zweite Stockwerf bieses Palastes bewohnt ber jest regierende König Victor Emanuel II., der Sohn Karl Alberts, zu dessen Gunsten der unglückliche Monarch auf dem Schlachtselbe von Novara, nachdem der blutige Krieg sich ohne Sieg und Ehre über seinem Haupte zu Ende geneigt hatte, seine Krone niederlegte. Victor Emanuel hatte schon als Herzog von Savohen diese Gemächer bewohnt, in denen er aber jest nur während einisger Wintermonate sich aufzuhalten pflegt, es vorziehend, einen großen Theil des Jahres auf seinen Lust- und Jagdschlössern, namentlich auf Stupinigi, La Veneria

m man fie wegen an bem Witterung en, vorzugsweise b at, so weist biese f das politische ganz Europa zufan alle heutigen Zust verlegen will. theumatismus, b Tage seiner An aber auch be inen Holzes rieben, und b erbauten

che Schloß zu Turin, welches einen za Castello bildet, ist ein schöner, in harmonischen Stil erbauter Palast, Betreten kann, ohne zuerst von der den unglücklichen König Karl Albert, r Zukunft Italiens schon als Dornens daupt gesetzt hatte, ergriffen und ges

hatte dieses Schloß fast durchgängig nit einer neuen prächtigen Einrichtung, Vold und Sammet strahlte, und geeiten aller Art aufgewendet waren,

Er bewohnte das erste Stockwerk, !mächer noch in derselben Ordnung n der sie ihn bei seinen Lebzeiten umund der Bigna della Regina zu verweilen. Der Ronig, ben wir bei einer öffentlichen Belegenheit von Berfon erblickten, bilbet eine fcone, aber unterfeste Figur, mit einem unternehmenden und energischen Ausbruck, ber burch bas rothliche Haupt- und Barthaar und ben weit babinflatternben Schurrbart ziemlich pikant berausgearbeitet wirb. Gine gewisse Offenheit giebt bem Gesichte etwas Zutrauenerregenbes, und nur bie Rafe bietet einige sociale Schattirungen bar, bie nicht ganz angenehm find und etwas bebenklich aus-Die Corpulenz, welche sich neuerdings an feben. biesem Rönig, gemiffermagen im Wettstreit mit seinem Bremier, bem Grafen Cavour, herausgestellt hat, scheint eine zunehmende zu fein, und beeintrachtigt bereits etwas ben Ausbruck ber Jugenblichkeit in feiner Bestalt, auf welche ber König, ber noch nicht in bas vierzigste Jahr getreten, wohl noch einigen Anspruch batte.

Bictor Emanuel ist ein thätiger, arbeitsamer und auf alle Angelegenheiten bes Landes aufmerksamer Monarch, der militairischen Geist und persönliche Tapferkeit mit dem constitutionnellen Doctrinarismus verbindet, und sich dadurch eine gewisse politische Stellung und Haltung errungen hat, die ihm bedeutsame Entscheidungen für die nächste Zeit in die Hand legt. Sein Chrgeiz, Sarbinien zu einer europäischen Broßmacht emporauheben, trifft mit bem politischen Testament zusammen, bas ibm fein Bater Carlo Alberto binterlassen, und bas ibn nicht rubig schlafen läßt, bis er das Königthum von Italien, das Carlo Alberto unsicher träumte, zu einer siegreichen Gestalt gemacht baben wird. In biefem Gefühl unterhält er auch ben Cultus, ben bas gange Land bem Anbenken Carl Alberts widmet, mit einer wahrhaft schöpferischen Bietät. Die Keier, die sich überall in Sardinien burch Denkmäler, Statuen, Bilber und Gebenktage für ben Besiegten von Novara erhebt, und von Bictor Emanuel burch immer neue Werke im Schwung erhalten wird, ift augleich ein unaufhörliches West, bas in allen Schichten ber Bevölkerung bem Gebanken ber Wiebergeburt Italiens gilt, und alle Herzen mit electrischer Kraft burchzuckt. Und boch ist Der, welchen man noch beut auf allen Straßen und Pläten Turins als ben Benius ber italienischen Freiheit und Unabhangigteit feiern fieht, nur eintragifches und webevolles Bild, bas bie gescheiterten Nationalhoffnungen barftellt, und von bem auch für bie neue Situation, in ber man fich beut befindet, wenig Ermuthigendes ausgeben tann.

Die neueste Statue, welche in Turin (im October Mundt, Ralien. I.

1858) bem Rönig Carl Albert gesetzt worben, ist von Bervafo in meifterhafter Runftvollenbung ausgeführt. Wenn man die schone Strafe Doria Groffa hinuntergeht, und bis zum Rathhause sich begiebt, tritt man in bie Arkaben beffelben ein, wo ein unaufborliches Bollsgetummel, bas vom Morgen bis jum Abend fich nicht verläuft, schon bas neue, bem Anbenten bes unvergeflichen Königs geweihte Stanbbild anzeigt. In bewundernswürdiger und rührender Schönheit tritt uns das Bild Carlo Alberto's entgegen. Es ift der Abel eines großen, für bas Bochfte erregbaren Bergens, welcher biefe feinen ernften Buge burchleuchtet. Ein gemüthvolles Sinnen, Reblichkeit und Traumerei umspielen ben gartgeschnittenen Mund, die eble, klare, ben Mann ber Freiheit und Unabhängigkeit verkunbenbe Stirn. Wie bie Inschrift ber golbenen Buchstaben auf ber Marmortafel verkündigt, wird ber König als Bortampfer ber italienischen Unabhängigfeit, als Geber ber Berfaffung und als Glanzstern bes savobischen Throns in diesem Denkmal verherrlicht. \*)

<sup>\*)</sup> Diese Inschrift scutet: "Carlo Alberto il magnanimo splendore del trono sabaudo largitore dello statuto a suoi populi propugnatore dell'independenza italiana di ogni fortuna ammirando. 31. October 1858.

Richt weit von ihm in berfelben Salle erblickt man seinen ritterlichen Abnherrn, ben weltberühmten Bringen Eugen von Savohen, ber uns aber heut auf eine überraschenbe und betroffen machenbe Weise an biefer Stelle gemahnt, benn ber tapfere und unüberwindliche Degen bes Brinzen Eugen war gerade bem Dienste Desterreichs und ber Größe bes Hauses Sabsburg geweiht, und für bie öfterreichischen Machtintereffen kämpfte er in Italien gegen die Franzosen, die er von den Thoren Turins vertrieb und aus Italien hinauswarf. Und beut ist ber haß und die Erbitterung gegen Desterreich ein neues Brincip bes Saufes Savoben . Carignan geworben, bas fich mit bem napoleonischen Frankreich verbindet, um Defterreich aus Italien zu vertreiben. Der eigentliche Schöbfer und Sammler bes volitischen Hasses gegen Defterreich ift bieser Carlo Alberto, ber bort in ber feierlichen Rube bes Marmors, nachbem er in Unglud und Eril so schmerzlich geendet, vor uns steht. Bag war icon bie Leibenschaft feiner abenteuerlichen und umberschweifenben Jugend gewesen, und kaum hatte er im Jahre 1831 ben Thron von Sarbinien bestiegen, als ihn schon die eiserne Krone ber Lombarbei in seinen Träumen zu loden anfing, und er ben

Rrieg mit Defterreich, wenn auch einstweilen nur auf bem Felde ber Weine begann. Denn ber Erhöhung bes Bolls auf bie piemontesischen Weine, welche bie österreichische Regierung beliebt batte, sette Karl Albert eine Repressalie entgegen, welche bie Ausfuhr ber lieben Raiserweine nach Biemont fast unmöglich machte. Schon im Jahre 1846 aber wurden auf der Univerfität in Turin feierliche Disputationen und. Reden gegen Desterreich gehalten, womit man sich bort atabemische Breise und Doctorwurben erwerben tonnte, und Rarl Albert ließ eine Medaille schlagen, welche bie Umschrift führte: attendo (ich warte), und mit ihren Arabesten auf ben fünftigen Rrieg gegen Defterreich hindeutete. Es konnte biese Münze an die Dedaille erinnern, welche einst Botemkin auf die kunftige Eroberung ber Türkei burch Rugland schlagen ließ, und womit er die Einbildungsfraft seiner Freundin, ber großen Ratharina, in mbstischen Sinnbilbern unaufhörlich zum Türkenfrieg anzustacheln fuchte. "ich warte" war auch feitbem bie bebeutsame Devise ber farbinischen Politik geblieben, und wenn Das, worauf Karl Albert wartete, einst in seinem vollen Umfange ausgebrochen ift, wird ber Krieg zwischen Sarbinien und Defterreich einen nicht minber fritischen

Wendepunkt der neuern Geschichte bezeichnen, als die Eroberungskämpse um Constantinopel, und er wird auch nicht minder alle europäischen Mächte unter sich spalten und neu alliiren. Als sich Karl Albert im Jahre 1849, besiegt und hoffnungslos, von dem Schlachtselde von Novara davonschlich und in's Exil wanderte, schien der piemontesische Kamps gegen Desterreich bereits sein Ende erreicht zu haben, aber die Brüthitze der französsisch-russischen Allianz, die sich vorzugsweise über Italien und Desterreich gelagert hat, muß früher oder später diesen Streit wieder entslammen, an dem die bisherige Landlarte von Europa in Stüde zerlodern wird. —

Diese Kriegssucht gegen Desterreich ist die Tarantella der Piemontesen, an der sie sich von Zeit zu
Zeit immer wieder abzappeln werden, und in der die
italienische Bewegung, die italienische Frage, oder, wie
man es auch genannt hat, die italienische Idee, ihre
eigentliche Kriss in der letzten Zeit auszudrücken scheinen. Alles, was in Turin seit zehn Jahren geschehen,
trägt die Signatur dieses unruhigen Wartens, dieser
kribbelnden und prickelnden Thatenlust, die beständig
mit dem Säbel klappert, wenn der Feind auch noch
weit hinter allen Bergen ist. In einer solchen Po-

fition ist auch bort ber Herzog von Genua, beffen Standbild fich nicht weit von bem Carlo Alberto's unter dieser Rathhaushalle befindet, dargestellt worden. Diefer helbenhafte junge Bring, der jüngere Sohn Rarl Albert's, ber seinem Bater in bem Feldzuge von 1849 mit ebenbürtiger Tapferfeit jur Seite ftanb, erscheint auch bort auf seinem Bostamente mit gezudtem Gabel, ben er foeben in ber Begeifterung eines friegerischen Moments und mit flammenber Rraft aus ber Scheibe gezogen. Dies icone Dentmal, bas bem Herzog Ferdinand nach seinem früh erfolgten Tobe gefett worben, erhielt im Jahre 1858 feine Bollenbung und Aufstellung, und bezeichnet burch ben friegerisch herausforbernben Schwung, in bem es gehalten ift, die Tagesstimmung Piemonts, die ohne einen neuen Rrieg fcwerlich wieber in gemeffene Grenzen gurudzuleiten fein wirb. Am anbern Ende ber Salle, gegenüber von ber Statue Carlo Alberto's, erblickt man eine Bebenktafel, welche für bie in ben Schlachten von 1848 und 1849 gefallenen Rrieger Biemonts aufgerichtet ift. Diese Jahreszahlen, die anderswo fo unliebsame und bebenkliche Erinnerungen in fich schließen, konnen am Rathhause von Turin in Golb und Marmor verherrlicht werden, und find hier gewiffermaßen officielle Ziffern geworben, welche ben Hoffnungsstern bes ganzen Lanbes bezeichnen, und bas tägliche Gebet für die Wiederaufnahme bes Kampfes gegen Desterreich in sich schließen. —

In diesem Sinne hat auch der Carlo-Alberto Cultus in der Haudtstadt Sardiniens neuerdings sich immer eifriger entfaltet, und icheint fich in Bethatigungen aller Art taum genügen zu können. Gin Jahr früher, als jenes Standbild von Gervaso, ist bem Rönig Rarl Albert auf ber großen Freitreppe im Balazzo Mabama ein prächtiges Monument von carrarischem Marmor errichtet worben, bas wir mit lebhafter Bewunderung faben. Man erblickt ben König aufrecht stehend, in ber Uniform ber Carabiniers, in ber einen hand bas Schwert, in ber andern bie Rolle bes Gesetzebers, als bes Berleihers ber Constitution, tragend. Es war ein tiefer, fast rührender Antheil, welchen uns bies Meisterwerk bes Cevasco, eines genuesischen Bilbhauers, erwedte, und wir waren, feitbem wir es jum Erftenmal gefeben, öfter in ben alten Balaft, ber feinen Ramen von ber Mabama Reale, ber Bergogin von Savoben-Nemours, bat, qurückgelebrt.

Das Schwert und bie Berfassungerolle, welche

ber König in feinen Sanben trägt, weisen ben Beschauer bebeutsam auf bas preußische Bewaffnungsfhftem und auf ben englischen Conftitutionalismus bin, auf welche Karl Albert bie Brofe feines Lanbes ftuten wollte, und auf beren Fundament er bas neue Italien, bie kunftige freie und einheitliche Nation, erbauen zu muffen glaubte. Aber ein bummer Junge hat bem Fürsten sein Schwert in ber Sand entweiht und ihm ein Stud bavon abgebrochen, weshalb jett bas Bilbwerk von einem Gitter umgeben ift und von einem baneben gestellten Militairposten bewacht wirb. Œ8 ift bies ein Beweis, bag ber tannibalische Trieb, öffentliche Denkmäler zu verftummeln, nicht blog bei bem beutschen Böbel angetroffen wirb, wie einst Theobor Gottlieb von Sippel, mit einem wehmuthigen und zornigen Hinblick auf ben Mangel an Nationalgefühl bei ben Deutschen, in einer besonderen Abhandlung behanpten wollte.

Die Persönlichkeit bes Königs tritt uns in biesem Standbilbe von Cevasco bei weitem charakteristischer entgegen, als in dem Bildwerke, das wir in der Rathhaushalle von ihm sahen. Wir finden auf diesem Gesicht um Bieles schärfer die Bundenmaale der Seele ausgedrückt, welche ihm seine Zeit und die

Rämpfe feines Lebens gefchlagen, boch auch ein faltes und zurudhaltenbes Befen, ein ftrenger etwas finfterer Sinn, verbunden mit einer hochstrebenden und würdevollen Saltung, liegen in diefer Perfonlichkeit eigenthumlich hervorgehoben. Aber auch eine gewisse Schnich- . ternheit, die Karl Albert niemals ganz an fich überwand, und bie ihn auf ben bebeutungevollften Stanbpuntten feines Lebens oft schlaff und unthätig in sich felbst zurücksinken ließ, liegt in biefen Bügen charatterschilbernd zu Tage. Zugleich sieht man ben fraftig jufammengenommenen, in harten Lebensschickfalen berangebilbeten Mann, ber in feiner erften Jugenb, um feinen Charafter und feine Ausbauer zu ftählen, fich oft längere Faften bei Baffer und Brod auferlegte und die Berweichlichung ber Bornehmheit mit einer gewiffen Schwärmerei von fich wies.

Dabei erscheint dies ebele Gesicht so traurig und eingefallen, daß die Bestrebungen um das Heil und die Wiedergeburt Italiens nur als Schmerz auf demsselben stehen geblieben zu sein schmen. Er war ohne Zweifel eine außerordentliche Natur, aber das Aufstreben zu einer schaffenden Herrschergröße, das seinem Geiste eingeboren war, wurde stets durch die Furchtssamseit seiner Nerven, die ihn in's Kleinliche und

Schwankenbe hinzogen, gebannt. Dies war fo feltsamer, ba feine Erziehung, fern von bem Treiben bes hofes, manches Erkräftigenbe für ihn baben mußte, und er in Genua, unter ber Leitung eines protestantischen Geistlichen, aufwuchs, wo mit ber grunblichen Bilbung feines Beiftes zugleich ein frifches und ungebundenes Leben in der Natur fich ihm erfclog. In Genua, auf einem Spaziergang am hafen, welchen er täglich machte, lernte Carlo Alberto einen jungen Offizier tennen, mit bem er burch einen zufälligen Anlag, und weil fie Beibe mehrmals zu berfelben Stunde und an bemfelben Ort fich begegnet waren, in ein feffelnbes Befprach gerieth. Es war bies ber junge Graf Cefare Balbo, ein finnenber philosophischer Ropf, ber auf mannigfachen, in einem glübenben Beiftesbrang unternommenen Reisen, bie ibn burch ben größten Theil von Europa geführt, alle Zustande ber Frembe nur in bem einen Gebanken an Italien erforscht hatte. Wie Italien geholfen werben könne, bas war bas einzige Biel alles feines Strebens und Suchens geworben, und jett begegnete sich sein Geist mit bem Carlo Alberto's zu einem patriotischen Ibeenbunde, ber bier, am Geftabe bes mittellanbischen Meeres, an bem prachtigen Bolf bes ftolgen Benua, feine Statuten entwarf und besiegelte, welche auf die Zukunft Italiens, auf seine Unabhängigkeit und Einheit, und auf seine schöpferische Umbildung zu einer repräsentativen Monarchie, deren Haupt Piemont sein würde, hingewendet waren. In der Richtung, wo die heutige Straße Carlo Alberto in Genua liegt, wanderten die beiden Freunderst noch in später Nachtstunde zusammen auf und nieder, und zu ihren begeisterten Träumen und Hossenungen, aus denen zuerst die "italienische Idee" geboren wurde, donnerten die Meereswellen mit ihren erhabenen Accorden an das Ufer.

Hiermit schlug das ewige Warten auf den Tag der italienischen Freiheit seine Wurzel, und senkte dieseselben tief in das Herz des jungen Prinzen ein, der als Erlöser Italiens (redentore d'Italia) schon lange, ehe er den Thron Sardiniens bestieg, von den Dichtern der Nation geseiert wurde. Schon in der Zeit, wo er, als Prinz von Savohen Carignan, nach der Thronsentsgung Bictor Emanuel's I. die Regentschaft für dessen Bruder Karl Felix gesührt, hatte Karl Albert die spanische Constitution von 1812, die für die Mustersersindung aller liberalen Verfassungen gehalten wurde, in Piemont ausrusen lassen, und, nachdem er diese Constitution selbst beschworen, war von ihm eine prosent

visorische Junta gebildet worden, die schon im Namen bes "Rönigs von Italien" hanbeln follte. Es war bies die piemontesische März-Revolution des Jahres 1821, wo bie geheimen Berschwörungen, die bis babin in ber tiefften Berborgenheit sich am Bergen Italiens eingewühlt, plöglich ihr Haupt erhoben hatten, und bie Wiebergeburt bes Landes zuerst auf die Bernichtung ber österreichischen Herrschaft in Italien begründen mollten. Die Carbonari hatten biefe Revolution in Biemont hervorgetrieben, und fich mit mbsteriöfen Mahnungen an ben Bringen Karl Albert gebrängt, beffen Namen ichon gang Italien als ben bebeutungsvollsten für die Sache ber Freiheit und Einheit flüfterte. Die Carbonaria war in Calabrien entstanden, und hatte ihren Namen von den Roblenbrennern genommen, bie bort in ber Ginsamkeit bunkler Balber niften und arbeiten, und ursprüngliche Sitten und Bebrauche bes freien Naturzustandes sich auf eine eigenthümliche Weise Der Fortgang ber Revolution von bewahrt haben. 1821 war aber ein fehr nichtiger und kläglicher, und schon bamals trat in dem Charakter Karl Alberts, die rathselhafte Schattenseite seines Charakters grell ber-Der neue König Rarl Felix hatte fich im Beleite eines öfterreichischen Beeres ben Brangen Biemonts genähert, und in der damaligen glücklicheren Conjunctur, in welcher Oesterreich und Rußland noch alle ihre Interessen gemeinschaftlich auffaßten, hatten auch die Russen nicht gesäumt, nach Italien aufzubrechen. Der Prinz-Regent Karl Albert schraf vor dem Gedanken zurück, die hohe Fluth der Revolution zu entsessen und sich von derselben an sein Ziel tragen zu lassen. Karl Albert entsloh bei nächtlicher Weile, und überließ die zum Kampf sich erhebende Bolkspartei ihrem Schicksal, und den Wassen der Gegner. Seitdem hatte Karl Albert zehn Jahre hindurch das Leben eines Verbannten gessührt, die ihn der Tod des Königs Karl Felix, mit dem im Jahre 1831 der Mannesstamm des Hauses Sauses Savohen erlosch, auf den Thron Sardiniens berief.

Jene Berfassungsrolle aber, welche ber schlanke magere Mann bort in seiner Hand hält, zögerte er jetzt lange Zeit, von seinem Throne herab zu entsalten. Obwohl die Iveale seiner Jugend, und die hochherzigen Schwärmereien am Golf von Genua, sich an dieses Ziel knüpsten, so schien doch Karl Albert stumm und unentschlossen noch immer auf eine ferne Zeit warten zu wollen. Man glaubte erst, daß Karl Felix, der ihn an sein Sterbelager berufen, um die Erbfolge des Thrones auf ihn zu übertragen, ihm bei dieser Gelegen-

beit bas Bersprechen abgenommen habe, ben viemontefischen Thron, ber ein zu schwaches Untergestell für Die constitutionnellen Experimente sei, mit biesen Befahren zu verschonen. Aber oft schien es auch wieber, als ob er ben Brincipien und Träumen seiner Jugend treu geblieben sei, und nur bas Bertrauen zu seinem Stern, die Zuversicht, daß er noch Etwas glücklich und bestimmt werbe ausführen können, schien er noch nicht wiedergefunden zu haben. Aber auch die alten Freunde brangten ibn zuweilen mit beimlicher Mahnung. Der Graf Cefare Balbo, ber bie letten Jahre in Frantreich verlebt hatte, mar wieber nach Turin zurückgetommen, und batte ben alten Feuereifer für bie Freiheit Italiens und mehrere neue Arbeiten, barunter feine Beschichte Italiens, mitgebracht. Durch feine vertrauten Rathschläge suchte er bereits auf die Staatsgestaltungen einzuwirken, und nach einer Denkschrift, welche er über ben napoleonischen Staaterath verfaßte, wurde, ber Staatsrath in Turin eingerichtet. Aber es gab eine im Dunkeln schleichenbe Bartei in ber Nabe bes Königs, die ihn zuweilen burch allerhand Schreds mittel, welche auf seine nicht gang feste Phantasie wirften, unter ihren Einfluß zu bannen mußte, und biefer Partei gelang es balb, ben Grafen Balbo wieber ans der Umgebung des Königs hinwegzubrängen. Balbo tehrte wieder in seine arbeitvolle Einsamkeit zurück, und schrieb auf einem romantischen Unterwegs, in den Wirthshäusern und zu Pferde, wie einst Ulrich von Hutten, die Speranze d'Italia. In diesem Buche wird es schon bestimmter und Kangvoller ausgesprochen, daß die Ablösung Desterreichs von Italien und seine Vernichtung als italienische Macht die Grundbedingungen wären, unter denen allein die nationale Reorganisation Italiens gelingen könne.

Und wie lange wird es nun noch in dem Herzen Carlo Alberto's unschlüssig und trübe aussehen? Er hielt sich den Gesahren, die sich von allen Seiten ausstürmten, noch immer nicht gewachsen. Er schwankte, berechnete und suchte vorzubereiten. Den Krieg gegen Desterreich und die Einsehung des constitutionnellen Regiments glaubte er nicht auf einmal wagen zu können. Die ganze europäische Situation war noch zu schwierig für diese underechnendare Unternehmung. Cesare Balbo hatte in dem Buche über die Hoffnungen Italiens auf Frankreich hingedeutet, er wollte, nachdem Desterreich aus dem Zenith Italiens hinweggedrängt worden, Frankreich an dieser Stelle einsehen und es, die Italien sich zu eigener Kraft gesammelt und geeinigt, zu der eigent-

lich führenden Macht (duce) ber katholischen Welt erhoben sehn. Carlo Alberto, ber mit feinem Freunde Balbo ununterbrochen in einer geheimen Berbindung geblieben mar, borte biefe Stimme auch aus ber Ferne und folgte ihr. Aber es war noch kein Louis Napoleon ba, bem es gepaßt batte, an biefem neuen Nagel das napoleonische Eroberungsprincip zu befestigen und bamit ber Intrigue ber Universalmonarchie eine erneuerte Babn zu schaffen. Es gab bamale nur ben König Louis Philipp auf bem französischen Thron, und ber Bürgerkönig, an ben sich Carlo Alberto in ber That wandte, lehnte noch die Allianz mit Biemont gegen Defterreich ab, bie jest Rapoleon III. mit ben weitberechnetsten Absichten ergriffen bat. Es ist die heutige Situation, die bamals ichon gang bestimmt in bem Beifte Carlo Alberto's ausgeprägt lag, und ber jest Victor Emanuel II. fich überlaffen zu muffen glaubte, indem er seine Lieblingstochter als Unterpfand an die napoleonische Ohnastie hingab, uneingebent, bag Louis Napoleon nicht ber Mann ift, ber je für einen Anderen die Kastanien aus dem Feuer holen wird.

Wenn Karl Albert aber mit Louis Philipp nicht fo weit kommen konnte, so lag dies auch an dem Berhältniß Oesterreichs zu Rom, das damals eine ungeheure Gewalt über ganz Italien übte. Die öfterreichisch-römische Ligue, die das ganze Entwickelungsgesetz der Zeit bestimmen und in unüberschreitbare Grenzen bannen wollte, lähmte auch alle Bewegungen Biemonts. Die eigene Büreaufratie im Lande empörte sich, im Einverständniß mit der auswärtigen Diplomatie, gegen den immer rathloser werdenden, schon an allen seinen Lieblingsplänen verzagenden König.

Indeß hatten sich auch die Freunde, die das Gebeimniß seiner Bestimmung kannten, an seiner Seite gemehrt und ihn mit der Gluth ihrer Ideen zu stärten gesucht. Zu Cesare Balbo war im Jahre 1831 noch der Abbe Gioberti getreten, der philosophische Priester, den man auch den italienischen Talleprand genannt hat, der aber eine mächtig und ehrlich ringende Feuerseele war, in der die italienische Idee verschiedene Entwickelungsstusen durchmachte, die auch Gioberti, in begeisterter Hingebung an Carlo Alberto, den piemontesischen Constitutionnalismus zur alleinseligmachenden Formel des Heils für ganz Italien erhob.

Karl Albert, bessen spröbes und kaltes Naturell sich sehr langsam erschloß, hatte zuerst eine eigenthümsliche Abneigung gegen Gioberti empfunden, vielleicht Mund, Italien. L

bloff, weil bas Gesicht bes jungen Priefters ihm nicht gefiel, ober weil in bem Blid beffelben ein ihn genis render Ausbruck lag. Doch war es Balbo gelungen, ihn zum Almosenier bes Königs zu machen und in bie Nabe beffelben zu bringen, und Bincenzo Gioberti hielt die Messe ab in dem Palais Carlo Alberto's. Aber bie Beifterstimmen, bie von Zeit au Zeit in biesem Schlosse sputten, und burch Worte und Warnungen aller Art ben erregten König irre zu machen wußten, warfen schredliche Anklagen gegen Gioberti in das Ohr bes Königs. Als ber neue Almosenier einst (im Jahre 1833) bas Schloß verließ, wo er bem König eben bie Meffe gelesen, ihn aber burch ein plötliches fühnes Aufflammen seiner Augen erschreckt hatte, wurde er auf offener Straße von zwei Carabiniers ergriffen, bie ibm Sanbfesseln anlegten und ibu in's Gefängniß abführten. Die Hofpartei, welche burch einen ber Bauchsprache kundigen Rammerbiener ihre Beifter-Dratel in ben Gemächern bes Ronigs ausstreute, batte schon längst einen Berhaftsbefehl gegen Gioberti erwirkt, beffen Ausführung aber ber Rönig noch bis babin beanstanbet hatte. Man flagte Gioberti geheimer Berschwörungen und bemokratischer Umtriebe an, boch mußte er balb feiner Freiheit zurückgegeben werben, ba man ihn keiner Schuld übersführen konnte, und Gioberti begann sein Exil im Auslande, bas ihm seine Freunde in Turin anriethen, und auf dem er erst zur eigentlichen Höhe seines Wirkens emporstieg.

3ch fah ben Abbé Gioberti zuerst im Jahre 1837 in Baris, wo ich zuweilen in bem fleinen, mit Büchern überlabenen Studierzimmer bes Philosophen Ballanche mit ihm zusammentraf. Er war eine bobe, schlanke Figur, und bas fein ausgearbeitete, in einem lebhaften Colorit strablenbe Gesicht trug bie Züge bes subtilen Denkers, aber von bem Geistlichen war nicht leicht eine Spur in seinem Aeukern wahrzunehmen. erschien er stets nur in einer schwarzen Kleibung, boch hatte er auch in diefer nur das Ansehn eines eleganten Weltmannes, ber noch bazu mit ber außerorbentlichsten Sorgfalt seine Toilette machte und namentlich auf bas Arrangement feiner röthlich braunen haare ftets die größte Runft verwandte. Die Tonfur auf feinem Scheitel batte er ganglich eingeben laffen. Sein Bespräch brehte fich nur um philosophische Streitfragen, bie an ben großen Ibeen, welche Ballanche in feinen Schriften entwidelt hatte, fich entzündeten. Ruweilen erschien anch ber kleine Lamennais in biesem

Rreise, welcher soeben in seinen Affaires de Rome ben Bapft zu bemofratifiren gesucht hatte und aus biesem Mittelpunkt ber driftlichen Belt bie Erneuerung von Bolf und Gesellschaft bergeleitet wiffen wollte. Gioberti war biefem Standpunkt noch entgegen, und beftritt ihn mit ber feurigen und glanzenden Berebfamteit, die fpater feinen Schriften biefen binreifenben Schwung gab. Um so mehr mußte man sich wunbern, daß er einige Jahre nachher in feinem Buch del primato dell' Italia, bas für bie neuere Bewegung Italiens epochemachend murbe, diese Joee bes Abbé de Lamennais wieder ergriff, und nun eine papstliche hegemonie wollte, burch welche, nach einer politischen Umgestaltung bes Bapftthums, bie italienische Nationaleinheit bargestellt und verwirklicht werben Balb unternahm er jedoch mit biefer Ibee eine neue Schwenfung und ftatt bes Papftes wurbe es Carlo Alberto und das constitutionnelle Element, benen er nun die Aufgabe zuwies, Italien zu befreien und zu einigen, und ber ganzen Nation eine neue politische Geftalt zu geben. Gioberti batte sich mit biefer Schwenfung zugleich von ben Republikanern und Mazzini losgefagt, benn Mazzini wollte bamals noch bie italieni= sche Republik auf bem Grunde ber katholischen Kirche

aufführen und bem Gebäube ber Demokratie eine religiöse und theokratische Spitze geben. Aber im Rathe Carlo Alberto's, zu bem Gioberti wieber Zutritt gefunden hatte, war die katholische Demokratie abgewiesen worden, und die Einheit und Reorganisation Italiens sollte allein in dem constitutionnellen Princip ihren entscheidenden Schwerpunkt finden.

Dennoch würde fich Carlo Alberto schwerlich so beftimmt zum Sanbeln entschlossen baben, wenn nicht ber Bapst Bius IX. in Rom zuerft bie revolutionnaire -Initiative ergriffen und sich von bem Geist ber Bewegung und Berneinung auf bie Zinnen ber Zeit hatte hinaufloden laffen, wo ihm eine neue Zukunft bes Bapftthums und ber italienischen Nation glänzend aus ber Ferne gezeigt wurde. Carlo Alberto athmete jest erft mit einer leuchtenben Bewigheit feiner felbft auf. So war bas Jahr 1848 berangebrochen, und ber König gab Biemont eine Constitution, um es, nach ben Blanen, bie er mit feinen Freunden gefaßt, baburch zum Träger einer allgemeinen nationalen Bewegung geschickt zu machen. Seine Freunde von 1821, die er bamals in die Berbannung hatte wandern laffen, rief er jett wieber ju fich gurud. Aber brei Manner, welche den größten Ginfluß auf feine Ibeen gehabt,

wurden jett bie berrichenben in feinem Cabinet. maren bies Cefare Balbo, Gioberti und ber liebenswürdige Massimo b'Azeglio, ber Schwiegersohn Manzoni's, ber burch seine Dichtungen wie burch seine auf bie Erhebung bes Nationalgefühls gerichteten Schriften ein in gang Italien geschätter und gefeierter Charakter geworben mar. Diese Manner maren bie neuen Propheten ber italienischen Bewegung gewesen, fie hatten zuerst von einem gemeinsamen italienischen Baterland gesprochen, und sie waren die Ersten, welche bie Nation aus bem Zauberschlaf ber Bergangenheit, in bem fie fo lange gebannt gelegen, wieber zum Bewußtsein ber Gegenwart und ihrer felbst weckten. Balbo, ber Bielverfolgte, wurde jest ber Ministerprafibent bes conftitutionnellen Königs, und Gioberti, ber nun gang Constitutionneller geworben war, ber bie constitutionnelle Monarchie laut für das Balladium ber Freiheit und Unabhängigkeit Italiens erklärte, Gioberti machte eine Runbreise burch bas Land, um feinen ungeheuren Ginfluß auf die Maffen in Bemegung ju feten, und bem König von Sarbinien bei feinen eigenen Unterthanen Bertrauen zu erregen. Denn ber plötlichen Hinwendung bes Königs zur Freiheit schien man nicht sogleich trauen zu wollen.

Gioberti, der Philosoph und der Mann des Bolles, mußte gewissermaßen gut sagen für den neuen constitutionnellen König, und bald trat er auch als Minister in das Cadinet Carlo Alberto's. Der Philosoph im Cadinet konnte freilich nicht lange ausdauern, und bald stand er dem König wieder als Demokrat gegenüber. Es kam jetz der unglückliche Feldzug in der Lombardei, mit seinen traurigen Ausgängen, die so verhängnisvoll für die Person des tapferen und hochstrebenden Königs wurden.

Wir nahmen für heut Abschied von dem Marmorbild Carlo Alberto's, dessen langes bleiches Gesicht mit einem wehmüthigen Ausdruck auf uns heradzublicken schien. Es war uns, als wenn auf dieser hoben, von dem spärlichen und glattgeschorenen Haar umflossenen Stirn tiese Schatten des Unglücks sich eingefurcht hätten, und um den Mund, mit dem vollen kriegerischen Schnurrbart, slammte etwas wie ein kühner Geisterblit, der aber nur den Untergang der Kraft, die Bernichtung der eigenen Person, tragisch beleuchtete.

Carlo Alberto war in ber That ein Kriegshelb, und ber Genius Italiens felbst schien ihm bas Schwert in bie Hand gebrückt zu haben. Er war im eigentlichften Sinne ber friegerische Fürft, ben Macchiavelli wollte, ber Fürst mit bem blanken Schwert, bas gezogen ift, um mit Blut und Gewalt die Theile zum Ganzen zusammen zu fligen und ber Nation eine Spite zu geben. Aber bie Schlachten, bie Carlo Alberto im Jahre 1849 in Ober-Italien schlug, zeigten nur ben ehrlichen Solbaten, ben tapfer barauf losgehenben Rrieger, aber nicht zugleich, im Sinne Machiavelli's, ben Macht-Intriguanten, ber mit rücksichtsloser Energie, ohne Tradition und Moral irgend einer Art zu achten, seine Unternehmung unverwandt nur zu bem letten Ziele binführte, zu bem Ziele ber Eroberung. Diefer Zwiespalt, ber ben Charafter Carlo Alberto's beberrichte, und ber ihn nicht felten als ben Berrather an feinen eigenen Blanen erscheinen ließ, machte ibn gulett gu bem armen schiffbrüchigen Mann, bem nichts mehr übrig blieb, als Abschied zu nehmen und sein Schwert in bie Scheibe gurudfallen gu laffen. An bem Tage von Novara erlag er nicht bloß als Kriegshelb, sonbern auch als Kührer ber neuen Bewegung Italiens, als Bevollmächtigter ber italienischen Ibee, seinem ungludlichen Stern, und bie Sache felbst, ber er sein gutes Schwert gelieben, und die burch ihn eber, wie burch irgend einen Andern nach ihm, hatte vollenbet werben

tonnen, versant auf biesem Schlachtfelb auf lange Zeit in ben Schoof ber Nacht.

Wir erinnerten uns jetzt an ein schönes, sehr ersgreisendes Bild, das wir neulich im Palais der Herzogin von Genua sahen, und welches uns die Gestalt Carlo Alberto's auf dem Schlachtfelde von Novara zeigte. Hinten in bewöllter Ferne sah man den Kampf in seinem wildverschlungenen Gewühl, aber im Vordersgrunde steht der König, leidend, bleich, ermattet, und man erkennt, daß der Moment über ihn gekommen, wo er sein Haupt unter den Spruch seines Schicksals beugt und der Entschluß der Abdankung in ihm zur Reife gelangt ist. Es ist dies der Augenblick der bittersten und düstersten Resignation, der nur je einen historischen Wendepunkt der neueren Zeit bezeichnete.

Wir hatten schon öfter bas Palais ber Herzogin von Genua besucht, welches an ber Piazza Castello, gegenüber bem Palazzo Madama, liegt. Unter allen Sehenswürdigkeiten und Reichthümern, mit denen dieses prächtige Haus ber verwittweten Herzogin von Genua, im ächten Stil einer italienischen Hoshaltung, ausgestattet ist, waren wir nur immer wieder zu biesem tragischen Gemälde zurückgekehrt, das die größte Anziehungskraft auf jeden Beschauer ausüben muß. Die

Säle dieses Schloffes sind überhaupt mit vielen Darstellungen aus der Geschichte ber Jahre 1848 und
1849 geschmückt, und man kann nach Allem, was
man sonst in Turin gesehen, nicht mehr darüber stugen,
wenn man auch in diesen von höfischem Lurus strogenben Gemächern überall nur einer Feier jener revolutionairen Jahreszahlen begegnet, die hier freilich mit dem
23. März 1849 einen so unglücklichen Abschluß fanden.

Es schien in ber That ber bebeutungsvollste Moment für bas neuere Italien gekommen, als Rarl AL bert, von ber neuen Revolutionsregierung in Mailand ju Bulfe gerufen, feinen weißen Schimmel beftieg, um an ber Spige ber piemontefischen Armee in ben Rrieg binauszureiten, und ben Rampf gegen Desterreich in bie Sand an nehmen. Gin Lofungswort biefes Rampfes für die Unabhängigkeit Italiens wurde bamals bas: l'Italia farà da se - "Italien wird es burch sich felbst vollbringen" - welche Devife, von Rarl Albert und Gioberti zuerft ausgegangen, jest gewaltig und jubelnd überall wiederholt wurde, benn bie italienische Nation wollte jest nur aus ihrer eigenen Rraft frei werben, und wollte burch feine frembe Sulfe bas Joch ber Fremben abschütteln. Darin mar bie bamalige Situation reiner und nationaler als heut,

wo Frankreich sich als die eigentliche Schutzmacht Italiens einzubräugen gesucht hat, und das napoleonische Eroberungsprogramm auf die italienische Nationalbewegung stützen wollte.

Die Lombarbei batte schon seit Anfang bes Jahres 1848, wenn auch nicht mit ben Baffen in ber Sand, boch burch Sammetrode und Sammethofen, Die jest ausschließlich bas italienische Rationaltleib bilben follten. Revolution gemacht, benn burch bie Enthaltung bes Tuche glaubte man ben beutschen Fabriken und ben Einfünften ber Douane ebenso zu schaben als burch bie Enthaltung von ben Raiser = Cigarren, womit man schon im Jahre 1848 ben revolutionnairen Biberstand gegen Defterreich ausbrückte. Gine Bevölkerung, bie ihren Revolutionstrieben auf eine fo kleinliche und lächerliche Beise Genugthnung schafft, ist weber muthig noch gefährlich, und die Mailander haben auch in neuester Zeit nie für eine besondere Stute ber italienischen Revolution gegolten. Aber Karl Albert konnte bamals seine Blane gegen Desterreich beffer und richtiger auf die Lombardei gründen, als heut sein Nachfolger Bictor Emanuel auf die zweideutige Sulfe bes frangösischen Machthabers. Denn die eiserne Lombarbenfrone, die ihn so lange in glühenden Träumen

gelockt, wollte Rarl Albert fich erft auf fein haupt fegen, umb aburch seine Weihe für bas Rönigthum von Italien Aber statt mit rascher und fester Sand zu erlangen. zuzugreifen, ging er auch hier mit einer Schüchternbeit und Zartheit zu Werke, Die nur schrittweise borgeben zu bürfen glaubte, aber ben Lombarben nicht einmal soviel Lasten aufzuerlegen wagte, als fir ben Unterhalt ber Armee bes Königs unerläßlich nothwendig war. Karl Albert war zu biscret, um mit einem Handstreich etwas an sich zu reißen, während ihm die Lombardei gehörte, sobald er sie betrat. wollte Alles nur feinem tapfern und ritterlichen Schwert und ber freien Darbringung bes Bolkes zu verbanken haben. Doch schon auf ben blutgetrantten Schlachtfelbern von Boito und Beschiera schien fich bie Ginheit Italiens unter bem Scepter Carlo Alberto's entfcieben zu haben. 3m Lager bes fiegreichen Ronigs waren die ersten Jubellaute über die neue Zukunft Italiens mit rudhaltlofer Begeisterung losgebrochen. Auf bem Schlachtfelbe empfing Rarl Albert bie Abgefandten aller Ortschaften Ober-Italiens, welche bie Schlüffel ihrer Städte zu ben Füßen bes Ronigs von Sarbinien nieberlegten. Die ganze Armee, auf bem Bipfel ihres Enthufiasmus, rief in biefem größten

Moment bes Triumphes, ben Carlo Alberto erlebt hat, ihn zum König von Italien aus. In der Kathebrale von Monza seizte er sich dann die schöne Krone von Eisen auf, die einst den lombardischen Königen gehörte, und die Bereinigung der Lombardei mit Piemont war zu einer Thatsache geworden. Der Devise des italienischen Unabhängigseitskampses: l'Italia fard da se, war man näher gekommen, und der neue Thron, der schon diese beiden bedeutenden Territorien Italiens einigte, schien bereits eine unerschützterlich seste Position in Europa darzubieten. Selbst die Stadt Benedig hatte dem König die Fusions-Acte mit Viemont übersandt.

Aber das Schlachtenglück wandte sich bei den hereinbrechenden Wechselfällen des Krieges, den Karl Albert, wenn er sich mit dem Erlangten einstweisen begnügt, damals leicht zu einem Stillstand hätte bringen können. Aber der König war eine Soldatennatur ohne Gleichen, die sich nicht mehr genugthun konnte, und die vor keiner Gesahr, vor keiner Strapaze zurückschene, dis das ganze Ziel gewonnen sei. Er lebte im Felde wie ein gemeiner Soldat, kein Wetter, keine Entbehrung schreckten ihn, niemals ermüdete er, kaum bedurfte er des Schlafes zu seiner Stärkung.

Aber das Schlachtenglück wandte sich sogleich bei der Fortsetzung des Krieges, und der Tag von Novara war unheilvoll über dem Haupte des neuen Königs von Italien aufgegangen. Dieses Schlachtselb, auf dem Carlo Alberto an der Spize der ganzen italienischen Armee den Streitkräften Radenty's gegenübergestanden, vernichtete alle Hoffnungen des neuen Italiens, und brach das Herz des Königs, an dem dieselben groß geworden waren. Das Bild, welches wir im Palais der Herzogin von Genua sahen, hat diesen Moment, welcher der Gipfelpunkt einer ungeheuern Tragödie ist, zugleich mit einer hinreißenden psychologischen Wahrsheit in der Gestalt Carlo Alberto's herausgearbeitet.

Da steht ber in seinem innersten Wesen getroffene, von dem Sonnenwagen, der zur Einheit und Freiheit Italiens führen sollte, herabgestürzte König! Der Berrath, der ihn von allen Seiten umschlichen, hatte lange an seinem Herzen genagt und sein ganzes Wesen zerrissen. Schon der erste Feldzug des Königs in der Lombardei hatte mit einer Berzweislung an sich selbst und an der italienischen Sache geendet. Bei der Bertheidigung von Mailand gegen die Belagerung Radepsty's hatte Karl Albert zuerst gesehen, daß dem Bolt der Lombarden nicht zu trauen war, und daß sie

ihn feige und schwankend im Stich ließen, wo er barauf gerechnet, daß sie binter ihm fämpfen würden. Auf ber anbern Seite begannen ihn in biefer Stabt, mabrend er sie mit allem Aufwand seiner Kraft zu behaupten fuchte, bie Magginisten und Republifaner, bie jett zum Erstenmal offen auf bem Schauplat hervortraten, im Ruden zu brängen und nach ihren Zwecken vorwärts zu treiben. Damals erfah ber König kein anberes Beil, als einen Waffenstillstand mit bem tapfern Marschall Rabenth abzuschließen, aber in ihm wühlte ber Tob, und er ging in Mailand eigentlich mit bem Bebanten um, feinem Leben ein Enbe gu machen. Der Selbstmorb schien jeboch feiner Ratur wiberstrebt zu haben, und er konnte baber auch nach ber Schlacht bei Novara nur bas Mittel ergreifen, fich verschwinden zu laffen. Bon Mailand aber war Rarl Albert mit seiner Armee nach Piemont zurück-Das "Schwert Italiens", wie er sich selbst nannte, war in feine Scheibe jurudgefahren, und Rarl Albert felbst schien zweifelhaft, ob der Krieg gegen Desterreich jemals wieber aufgenommen werben könne. Minbestens schien bas "l'Italia farà da se" bereits eine banquerotte Phrase geworben zu sein, und bie Blide richteten fich zuerst nach Frankreich, auf beffen

Hülfe sich bas auferstehenbe Italien jest anweisen wollte. Aber inzwischen war ber December 1848 herangekommen, und Louis Napoleon, ber Erwählte ber Nation, hatte ben Präsibentenstuhl ber französischen Republik bestiegen. Die an ihn gelangten Gesuche um bewassnete Einmischung in die Angelegenheiten Italiens lehnte Louis Napoleon damals auf das Entschiedenste ab. Und Frankreich vereinigte sich in jener Zeit mit England, um die Sarden vielmehr zum Frieden zu verpflichten und dem König ein gutes Einvernehmen mit Desterreich anzurathen.

Kaum war indeß das Frühjahr 1849 herangekommen, als Carlo Alberto, der sich inzwischen Tag
und Nacht mit einer Wiederherstellung seines Heeres
beschäftigt hatte, seine Gedanken an den Krieg nicht
länger zurückbrängen konnte. In seinem Ministerium
gab es eine demokratische Partei, an deren Spitze Gioberti stand, und die nicht aufgehört hatte, zum Krieg
zu treiben. Man stellte dem König eine allgemeine
Bolkserhebung in der Lombardei in Aussicht, die nur
auf ihn und auf Piemont warte, um loszubrechen
und die italienische Sache von Neuem in Bewegung
zu setzen. Das sardische Ministerium, in dem die
loszelassene Kriegsfurie tobte, brach den Wassenstillstand

mit Desterreich, fast noch ehe ber König es wollte, und obwohl seine besten Generale sich noch gegen die Wiederaufnahme des Krieges erklärten. Von Neuem war Karl Albert an der Spige seines Heeres in das Feld gerückt, eines Heeres, das keineswegs für den Kampf gestimmt war, und dessen Stärke sich nicht viel über 60,000 Mann belief, denn dies wird übershaupt die höchste Anzahl sein, zu der es die piemonstessische Armee auch heutzutage in ihrer gesammten Aufstellung gegen Oesterreich wird bringen können.\*)

In Novara, einer kleinen piemontesischen Stabt, die in einer üppigen Gegend in der Agogna liegt, hatte Karl Albert sein Hauptquartier genommen, und hier hatten ihn Boten von Frankreich und England getroffen, die ihm von diesem Krieg gegen Oesterreich dringend abrathen sollten. Aber der König sagte, der Bürsel sei geworsen, er könne nicht mehr zurück und überlasse sich der Hand Gottes. Auch war ihm bereits die constitutionnelle Ooctrin so sehr zur andern Natur geworden, daß er, ganz und gar in dem Triebrade bieser Maschinerie sich fühlend, die Abgesandten

<sup>\*)</sup> Souvenirs de la guerre de Lombardie 1848 et 1849 par Mr. de Talleyrand — Périgord p. 293.

Frankreichs und Englands an sein Ministerium verwies, das, nach der neuen Gesetzgebung seines Landes, allein für die Unternehmung des Krieges verantwortlich sei. Wiederum aber war der König aus der Lombardei her als der Befreier Italiens jubelnd begrüßt worden.

Der Schlacht von Novara war aber bereits ber unglückliche Rampf vorausgegangen, welchen einzelne Abtheilungen bes piemontesischen heeres mit ben Defterreichern bei Mortara bestanben. Und diese ungluckliche Spisobe stempelte bas Zusammentreffen Streitkräfte auf ber Ebene von Novara zu einem Berzweiflungstampf, ber im Bergen Rarl Albert's ein für allemal über bie italienische Sache entscheiben follte. Der König hatte in biefer Schlacht ein schwarzes Pferd bestiegen, und ber berühmte weiße Schimmel, ber ihn in glucklicheren Schlachten getragen, mar biesmal zurückgeblieben. Alles beutete von vornherein auf einen traurigen und verhängnigvollen Ausgang biefer Schlacht hin. Als bie Defterreicher icon bas Beer Carlo Alberto's zu werfen begannen, focht ber König noch im wilbesten Sandgemenge mit einem perfönlichen Belbenmuth, in bem nur feine beiben Göhne, ber Berzog von Savohen und ber Herzog von Genua, die an feiner Seite überall ihr Leben einsetzen, ihm gleich=

Der Ausgang biefes Kampfes war um so übler, ba bie Wiederaufnahme bes Krieges bei bem Rern ber Armee durchaus feine Billigung gefunden batte. Und nun stand Carlo Alberto, nachbem bie Flügel seiner Armee plötlich ber Heftigkeit bes Feinbes gewichen waren, einsam und ermattet am Wege, ber nach ber Stadt zurückführte. Er hatte bas Schlachtgewühl, das noch unfern von ihm weitertobte, und in bem seine Sohne, wenn auch ohne hoffnung, bie letten Streitfrafte um fich sammelten, beimlich und schweigenb verlassen. Diesen Moment icheint bas Bemalbe für bie Darftellung aufgegriffen zu haben. Der hobe Ernft, welcher bie gange Beftalt bes Rönigs überschattet, bebeckt ibn mit ber gangen Schwere bes Schickfals, bas ihn getroffen hat. Der Rönig foll in diesem Augenblick die Rlage ausgestoßen haben, daß ber Tob ihn abermals nicht gewollt, und biefe Rlage zucht mit einer unfäglichen Bitterfeit um feine Lippen. Der Entschluß, Die unglückliche Situation burch seine Abbankung zu lösen, leuchtet wie eindämmernder Hoffnungsfcimmer auf feiner Stirn empor.

Das Unheil, in welches seine Hingebung für die Sache Italiens, für die italienische Idee, den König von Sardinien, seinen Thron und sein Land hineinge-

zogen, glaubte er nur noch burch ein einziges Opfer bannen zu fonnen. Dies Opfer bestand in seiner Abbankung zu Gunften seines Sohnes, bes Herzogs von Savopen. Noch an bemfelben Abend ber verlorenen Schlacht, nachbem er in Novara feine Sohne, feine Benerale und feine Minifter wieder um fich versammelte, sprach er biefen Entschluß aus, und erklärte feine Person für bas Hinderniß eines nothwendig abzuschließenden Friedens. Dann ging er still, und ohne Abieu zu sagen, ja ohne irgend Jemanden anzubertrauen, wohin er sich begeben werbe, in bas Dunkel ber Nacht hinaus. Reinem feiner Getreuen geftattete er, ihm in bas Exil zu folgen, bas er sich auferlegt hatte, und in bem er fein unglückliches Märthrerthum für die Unabhängigkeit Italiens verbergen und baldigft endigen wollte. Um Mitternacht rollte ein Wagen, mit vier Postpferben bespannt, jum Thor von Novara hinaus, bem fein rauschenbes Gefolge, fein Beifalls= jubel nacheilte. Der Wagen gerieth unterwegs in bie öfterreichischen Batterieen, und fast hatte man in ber finsteren Nacht Feuer auf ben armen Reisenden gegeben. Der König faß gang allein in bem Wagen, ber bie öfterreichischen Vorposten plötlich wie ein Bespenft erschreckte. Er gab fich für einen piemontefischen Oberften

aus, ber nach ber Schlacht feine Entlassung genommen, um sich nun nach Turin zurück zu begeben, und ben Namen eines Grafen von Barge legte er fich bei. Aber man verhaftet ibn, und führt ibn zu bem commanbirenben Beneral, bem Grafen Thurn, ber fein Quartier auf einem in ber Rabe gelegenen kleinen Schlosse hatte. Die Treuberzigkeit bes guten Desterreichers verläugnet sich nicht, und ber General bittet ben nächtlichen Reisenden, bor seiner Abfahrt eine gemuthliche Taffe Thee bei ihm einzunehmen. Dies wird angenommen, und eine lebhafte Unterhaltung entspinnt fich, man fpricht von ber eben geschlagenen Schlacht, und ber General Thurn zählt Alles auf, was auf Seiten ber Defterreicher gethan worben, wie ber piemontesische Oberft Alles zusammenstellt, was auf ber Seite ber Biemontefen gescheben.

Mit Begierbe und Verwunderung erlauscht der brade österreichische General jedes Wort von den ernsten blassen Lippen seines Gastes. Verzeihen Sie mir, Herr Graf, bricht er dann heraus, aber ich kann es nicht begreifen, daß ein ausgezeichneter Mann, wie Sie mir zu sein scheinen, in der piemontesischen Armee so wenig vorwärts gekommen ist, und durchaus keinen höheren Dienstrang erstiegen hat.

Ach, entgegnete ber König, mit einem heftig aufflammenden Roth in seinem bleichen Angesicht, ich bin niemals glücklich gewesen, mein Herr. Nichts ist mir gelungen. So habe ich benn auch nach der Schlacht, nachdem ich auf der militairischen Laufbahn teine Zukunft mehr für mich sah, meine Entlassung aus dem Dienstgrad genommen, den ich bis dahin bekleibete.

Die Worte: "ich bin niemals glücklich gewesen", schienen indeß dem wunderbaren Gast alle schmerzslichen Gesühle, die er in sich trug, neu aufgeregt zu haben. Er gewann jetzt seine Haltung nicht wieder, es trieb ihn aufzubrechen und seine Reise sortzusetzen. Bald suhr er wieder auf der Landstraße nach Turin dahin. Nach seiner Abreise erfährt der österreichische General durch einen piemontesischen Kriegsgefangenen, der sich im Lager besindet und welcher den König Carlo Alberto vorübergehen sah, daß es der König von Sardinien gewesen, den er zum Thee in seinem Quartier gehabt.

"Schaun's, bas ist halt eine fehr wunderbare Geschichte", sagte der ehrliche Graf Thurn, aus langem Erstaunen emporfahrend. "Gott schütze Desterreich! Denn wenn unsere Batterie aus Bersehen Feuer auf ben unglücklichen Fürsten gegeben hätte, so würden • unsers unversöhnlichen Feinde da braußen uns nachs gesagt haben, daß wir den König Karl Albert in einem feigen Hinterhalte ermordet hätten. Danken wir Gott, daß er uns das Unglück erspart und wir unseren hels benhaften Gegner so in der Rähe sehen und mit Hochs schätzung behandeln konnten!

## III.

## Enriner Berfonen und Buftanbe.

Im Palast bes Königs, ben wiederholt zu besuchen es manchen Anreiz gab, war seit einiger Zeit eine ganze Reihe von Zimmern des zweiten Stockwerkes gesperrt, in denen gearbeitet und Bieles neu eingerichtet zu werden schien. Es war schon damals davon die Rede, daß der König Victor Emanuel sich von Neuem zu verheirathen gedenke, und von vielen Seiten her wurde behauptet, daß die schöne Tambourstochter Rosine, die der König schon so lange geliebt, doch noch dazu bestimmt sei, als angetraute Herrin in diese königlichen Gemächer einzuziehen. Man mußte an die schöne Apothekertochter von Dessau denken, welche jener deutsche Kriegsfürst einst ehelich gefreit, und an ähnliche Beispiele, welchen der rein militairische Victor Emanuel, dem alse socialen und standesmäßigen Rücksichten höchst

gleichgültig find, vielleicht nachzueifern trachte. Mber balb beuteten wieber andere Berüchte nach bem hoben Norden hin, und man hörte, daß nicht für die Aufnahme ber Tambourstochter, sondern für die junge Prinzessin Maria von Leuchtenberg, die Tochter ber Großfürstin Maria von Leuchtenberg (welcher lettere seit einiger Zeit mit einem Herrn von Stroganoff zur linken Sand vermählt ift) bie Zimmer im Palazzo reale in neue prächtige Bereitschaft gesett würden. Die neue Allianz, bie in ber farbinisch = napoleonischen Beirathsgeschichte querft ihre Fühlhörner gegen Europa berausgestreckt hat, wurde fich bann burch einen neuen Beirathsact, mit bem ber Herr Schwiegerpapa nachfolgt, gur französisch = russisch = fardinischen Allianz ausgebildet zeigen, und die gautelnben Meerjungfern im Safen von Billafranca würben ben Sochzeitereigen bagu tangen.

Bictor Emanuel II. ist noch ein jugendfräftiger Herr, ber eben erst bas neun und dreißigste Jahr erreicht hat, und dem an persönlicher Tapferkeit kaum irgend ein Kriegsmann oder Fürst voranstehen möchte. In der Schlacht sicht er mit der unbändigen Wildheit eines Indianer-Häuptlings, und auf seinem Gesicht liegt der Stempel einer unendlichen Kühnheit, die aber zugleich den braven, nur den Sieg wollenden

Soldaten verräth. Bon feinem Bater Rarl Albert mit großer Strenge erzogen, hatte er von frühester Jugend an sein Berg vorzugsweise an bas Waffenhandwerk gehangen, und Pferbe und Jagb machten seine Lieblingsfreuden aus. Seine Berwegenheit, mit ber er sich topfüber in alle Affairen hineinstürzt, und in ber er, ohne jebe Rücksicht auf die Umstände, leicht bas Aeußerste hervorruft, läßt ihm leicht basselbe Schickfal prophezeihen, bas feinen Bater in berfelben Frage mit Ehre und Krone scheitern ließ. Die Situation, in die er sich neuerdings mit Frankreich und Rugland eingelaffen, und die von ihm mit aller Heftigkeit in ihre äußersten Confequenzen hineingeführt werben wirb, trägt für ihn die Abbankung ebenso sicher in ihrem Schoofe, als biefelbe bas unvermeibliche loos feines Vaters geworben war. Victor Emanuel war der eigentliche Belb ber Schlacht von Boito gewesen, und helbenmuthig an ber Seite Carlo Alberto's fampfenb, entschied er hier burch seine unvergleichliche Bravour und durch feine Wunden, die er im heißen Kampfe empfing, ben Sieg, und man wurde bamals burch biesen ritterlichen und mannesfräftigen Prinzen an bas berühmte Wort erinnert, welches einst Philibert Emanuel gesprochen, indem er Italien eine Artischocke genannt hatte, bie man verfteben muffe, Blatt für Blatt gu Man fagte bamals, bag bie Artischode verspeisen. Philibert Emanuel's jest ihren Mann gefunden habe. bem es wohl gelingen werbe, mehrere Blätter auf Ginmal von biefer kostbaren Frucht zu verzehren. In ber verhängnifvollen Schlacht von Novara führte er mit ber tollfühnen Tapferfeit, die ihn überall auszeichnete. feine Brigade in bas bichteste Feuer, und wagte noch taufenbfältig fein Leben, mahrenb Carlo Alberto, aus ber Schlacht tretend, schon bie schmerzensvolle Entfagung in feiner Seele bewegte. 3hm fchien die fcwierige, vielleicht unmögliche Aufgabe, an ber Carlo Alberto sich in biesem Moment gescheitert fühlte, nun recht eigentlich auf die Schulter gelegt zu werben, und es wird sich jett balb zeigen, ob bieselbe nicht auch ihn zu Boben brücken muß, ober ob jene berühmte Artischocke, zu haftig gegeffen, nicht eine lebensgefährliche Unverbaulichkeit zurücklassen möchte.

Etwas Theatralisches und Hochfahrendes soll stets mit dem ritterlichen und kriegstapfern Wesen Bictor Emanuel's auch in der Schlacht verbunden gewesen seine Bortraits, die man an allen Schaufenstern im ganzen Lande aushängen sieht, sprechen diesen Charakter fämmtlich in den verschiedensten Nüancen des Hochmuths,

bes felbstbewuften Stolzes, bes Tropes auf seine aeschichtliche Bestimmung, aus, wobei ber hintenüber zurückgeworfene, berausforbernbe Kopf einen besonbers eigenthümlichen Ausbruck giebt. In biefer trotigen, fich burchaus nicht für überwunden bekennenden Stellung will man ihn auch nach ber Schlacht von Novara, nachdem Alles verloren war, bei einer Zusammenkunft mit bem Marschall Rabetty, bie auf einem Bächterhof von Bignale stattfand, beobachtet haben. Dorthin mar Victor Emanuel auf einem wilden Rog binausgeritten, und ben hut mit Reiherfebern geschmückt, stolz aufgerichtet, in ungarischem Coftum und bie gewaltigen Schnurrbartflügel fich ftreichend, ftand er bem alten gebückten Raberth gegenüber, ber bie Schlacht gewonnen, ber aber vor feinem befiegten und boch hochfahrenden Gegner beinahe bas Ansehen gewann, als habe er bemuthig um Berzeihung zu bitten, und bies burch fein liebenswürdiges Lächeln, bas auf ben Wangen bes helbengreises leuchtete, fast zu erkennen gab. Schlachtberichte von Augenzeugen verfichern, baß Victor Emanuel bamals, übermüthig und tropig wie immer aussehend, nichts weniger als ben Ausbruck des Geschlagenen gehabt habe, bessen Bater fo eben bie Krone feines Haufes eingebüßt und in Nacht und Nebel hinaus, ein von seinem Schickfal gejagter Mann, entronnen fei.

In der That war Carlo Alberto damals, wie ber Dieb in ber Nacht, bavongegangen, felbst ohne von feiner Familie Abschied zu nehmen, ohne zu fagen, welches Exil ben König, ber fich felbst verbannt hatte, aufnehmen werbe. Erst aus ber Ferne ber schrieb er an feine Frau, und bat fie, ihn zu vergessen. Eril aber nahm er in Oporto, ber portugiesischen Stadt, die am Duero liegt, und in beren Stille er fich nur zuruckzog, um balb zu sterben, was ihm schon am 28. Juli bes Jahres 1849, wenige Monate nach ber Schlacht, gelang. Die Tobesscene bes Königs auf Oporto sieht man in einem febr ergreifenben Bemälbe dargeftellt, welches sich in einem ber Zimmer bes Königlichen Balaftes in Turin befindet. Gemälde ist von Gonnin und zeichnet sich durch ben innigen, feierlichen Ton aus, mit bem biefe lette Gituation eines gescheiterten und verlorenen Lebens behandelt ift. Der Rönig ftarb an ber Einheit und Unabhängigkeit Italiens, wie Jeber baran fterben wird, ber bafür fampfend in bie Schranken tritt. Sein Tob, ben er auf bem Schlachtfelbe vergeblich gesucht und ben er jett auf feinem einsamen und friedlichen

Sterbebett an feinen geiftigen Schmerzen finbet, breitet eine Rube über fein Lager aus, die ihn wie mit einem Festfranze schmudt. Heut ruht bie Leiche Carlo Alberto's, in den Mantel des Groffrenzes des Malthefer-Orbens gehüllt, in ber Kirche La Suverga, in einiger Entfernung von Turin, wohin sie im Jahre 1850 aus Oporto gebracht worden. In einem von einer Kuppel überwölbten Rundbau sieht man hier die Grabmäler ber Fürsten aus bem Sause Savopen vereinigt, von Bictor Amadeus bis Rarl Albert, deffen Ueberbleibfel, vom Schmerz und Unglud bes Baterlandes beilig gefprochen, bier allen Patrioten zum Ziel ber Wallfahrt geworben find. Es liegt biefer Ort, ben man bis zur Madonna bel Bilone vermittelft einer Barke auf einer malerischen Bofahrt und von dort durch einen Ritt auf Efeln angenehm erreicht, auf einem steilen, aber bie herrlichften Aussichten barbietenben Berge. Das Grabmal Carlo Alberto's ift immer mit frischen Blumenfranzen behangen, und unter ben Wallfahrern, die sich ju ihm aus allen Gegenden Italiens fammeln, vertreten sich noch immer alle Standpunkte ber heutigen italienischen Bewegung, benn feinem Italiener ift es jemals ernstlich eingefallen, ben König bes Berraths an ber Sache Italiens zu beschuldigen. Selbst bie

republikanische Partei, welche in der albertinischen Propaganda einst ihren eigentlichen Borposten sah, hat sich mit dem Andenken Carlo Alberto's durch sein traurisges Dulder-Ende versöhnt.

Auch in mehreren Sammlungen, die sich auf ben Schlöffern zu Turin befinden, ift man fortwährend bemüht, die Reliquien Carlo Alberto's zu mehren und als feierliche Dentzeichen für die Bufunft aufzustellen. In ber prächtigen Waffensammlung bes Königsschlosses in Turin, die burch ihre vielen historischen Rüftungen fich auszeichnet, erblickt man auch ben guten weißen Schimmel, welchen ber Rönig fast in allen Schlachten von 1848 und 1849 geritten, und ben man jest ausgestopft hat, um ihn unter ben Erinnerungen biefer Epoche fortleben zu laffen. Ginen gebarnischten Ritter hat man barauf gesett, um an bie Gestalt bes tapfern Ronigs, die sich sonst in diesen Sattel schwang, lebhafter ju mahnen. Richt weit bavon hängen bie piemontefischen Fahnen, die auf ber Rrim gewesen und die, Sardiniens junge Rriegsstärke verkundend, zuerst auf seine ebenbürtige Zulaffung in ben Reihen ber europäischen Mächte bindeuteten. Die widersprechenbsten Gebanken an bie Butunft bes jungen Sarbiniens, bas bie Mauserungs-Triebe zur europäischen Großmacht taum noch in sich

bergen kann, befallen uns in biefer glanzenden Waffenballe, in ber uns bie helme und Schwerter und Ruraffe aller Jahrhunderte bedeutsam entgegenblicen. Unter biefen piemontesischen Wahrzeichen sieht man auch bort einen napoleonischen Abler, und bas Schwert Napoleons, welches er in ber Schlacht von Marengo geführt, von ber Wand erglänzen. Die Erinnerung an Napoleon I. muß aber hier eigentlich alle Illufionen stören, welche man auf ber anbern Seite mit ber sogenannten Zufunft Biemonts verbinden möchte. Denn Napoleon hatte an bem König von Biemont feinen treuesten Bafallen und ben Ersten gefunden. ber sich unbedingt seiner Macht unterwarf und ber ibm sogar seine besten Festungen, Tortona und Alessanbria, zur unbedingten Berfügung stellte. Und ber große Napoleon zaufte bafür seinen ergebenen Freund bei ben haaren berum, wie es immer bas Schicksal Biemonts fein wird, wenn es fich von ber frangofischen Bolitif umgarnen und auf die trügerischen Bahnen berfelben hinüber ziehen läßt. Denn es fam Napoleon nicht barauf an, Piemont erst in eine Republik und bann in einen Anhängsel bes frangosischen Raiserreichs felbst sich verwandeln zu lassen. Jenes scharfe Schwert von Marengo erinnert zwar an die benkwürdige, auf

sarbinischem Boben geschlagene Schlacht am Ufer ber Bormiba, wo ein napoleonisches Heer die Oesterreicher warf und durch seinen entscheidungsvollen Sieg das ganze Ober-Italien von Oesterreich trennte. Aber die schönen Tage von Marengo sind vorüber, und die historischen Reminiscenzen der damaligen Zeit fallen für Piemont um so mislicher, als es sich schon damals zeigte, daß es sich bei diesen großen Entscheidungen, sür welche Piemont nur der Amboß ist, am allerwenigsten um die Existenz dieses kleinen Landes oder um seine Bergrößerung und Zukunft handelt.

Die napoleonischen Erinnerungen, und ben ruhmvollen, noch immer elektrische Funken sprühenben Namen Napoleon's findet man aber überhaupt in Biemont noch in allen Rreifen festgehalten und gefeiert. jungen Prinzen bes Königlichen Saufes werben am allergenauesten in ber napoleonischen Rriegsgeschichte unterrichtet, und felbft ber fleine Sohn ber Bergogin von Genua, ber, beiläufig gefagt, erft vier bis fünf Jahre gablen fann, batte in feinem Zimmer eine Bilberfibel liegen, in welcher bie Schlachten Napoleons mit allen möglichen Details bargestellt sind und zugleich mit ihren verschiedenen Namen und Bezeichnungen zur Illustration für bas pringliche ABC bienen. Dieser Mundt, Italien. I. 6

Heine Bring ift aus ber ersten Che ber Herzogin von Benug, (Bringeffin Elisabeth von Sachsen, Tochter bes Königs Johann,) mit bem Herzog Ferdinand von Benua, bem zweiten Sohn Rarl Albert's, entsprungen, und foll bie größte Aehnlichkeit mit feinem tapfern, nach fo furzer Helbenlaufbahn babingeschiebenen, Bater Der Herzog, ein Heros vom Kopf bis zur baben. Bebe, hatte fich sowohl bei der Eroberung von Beschiera, die vorzugsweise sein Werk war, als auch in ber Schlacht bei Novara, die burch feine bewundernswürdige Tapferkeit nicht mehr zum Glud gewendet werben konnte, ausgezeichnet. Aber feine friegerische Belbennatur, die zugleich mit ber ebelften und schönften Berfonlichkeit sich verband, bleibt mit großen Zugen bem Andenken seiner Zeitgenoffen eingeschrieben. Bielleicht hinderte ihn nur sein früher Tod, eine große .Rolle bei ber Entscheidung ber italienischen Angelegenbeiten zu spielen, benn bag man ibn in gang Italien bazu für berufen erklärte, bewiesen bie ficilianischen Abgefandten, die mahrend bes lombarbischen Feldzugs in bas Lager bes Königs Karl Albert kamen und ihm für ben Herzog von Genua die Krone von Sicilien anboten, mas sich freilich erft nach bem Ausgang ber noch zu gewinnenben Schlachten entscheiben ließ.

Sein wahrhaft prächtiges Palais in Turin, bas von seiner jungen Witme, ber Bergogin, jest nur noch felten bewohnt wird, scheint nicht nur feiner glanzvollen Einrichtung wegen, sonbern auch in ber unverlöschlichen Erinnerung an ben Herzog, welcher ber Liebling ber ganzen Bevölkerung gewesen und auf ben hier noch so manche Gebenkzeichen hindeuten, noch immer fo häufig befucht zu werben. Unter bem Bielen, was es in Luxus und Kunft hier giebt, intereffirte uns immer gang vornehmlich ein Bilb, welches ben Herzog auf einem Manöver barftellt, und bie glanzenbfte und einnehmenbfte Anschauung bon bem Prinzen barbietet, ber in feiner ichlanken elaftischen Große auf feinem Pferbe fich wiegt. Er ftreicht fich ben lang berabflatternden und wohlgepflegten Anebelbart, und scheint seine blauen klugen Augen mit einem gewissen ahnungsvollen Ausbruck auf feinen Abjutanten zu richten, ber, eine fraftige, mustelstarte aber nicht febr eble Geftalt, neben bem Bergog halt. Es ift bies ber Marchese Rappallo aus Genua, ber ben Herzog in ben letten Jahren vor seinem Tobe viel und vertraulich umgab, und balb nach bem Eintritt besselben sein Nachfolger in bem Chebett ber ichonen Bergogin Witme geworben ift.

net. Aber seine friegerische nit der edelsten und schönften , bleibt mit großen Zügen enossen eingeschrieben. Bielin früher Tod, eine große ber italienischen Angelegens ß man ihn in gang Italien ewiesen die ficilianischen Ablombarbischen Feldzugs ir arl Albert famen und ihn a bie Krone von Sicilie d bem Ausgang be Scheiben ließ.

an emem meanover variett, white und einnehmendite Anichauung von ubietet, ber in seiner schlanken elastischen mm Pferbe fich wiegt. Er streicht für milatternben und wohlgepflegten Kneb ieine blauen flugen Augen mit ein mgebollen Ausbrud auf feinen Abjutar 4 ber, eine fraftige, mustelftarte aber Beftalt, neben bem Bergog halt. Es tele Rappallo aus Genua, ber ben litten Jahren vor feinem Tobe viel und = und balb nach bem Gintritt bef miger in bem Chebett ber iconen Berg

Wir faben die wunderschöne Sand der Herzogin Elisabeth, Die, in schneeweißem, Die Ratur bier schwerlich überbietenden Marmor abgebildet, auf einem fost= bar verzierten Tisch in biesem Palais ausgestreckt liegt. Diese Sand hat sie, kaum war ihr Gatte tobt, an ben Herrn Rappallo vergeben, ber fich ihrer Bunft auf eine unwiderstehliche Weise zu bemächtigen gewußt. Nicht weit bavon erblickt man einen außerorbentlich icon gearbeiteten Ständer, ber, aus bronceartig behandeltem Solz gefertigt, mit lauter Sirfchgeweihen befett ift und unter ben eigenthümlichen Runftgegenftänden dieses Balastes stets von Neuem unsere Aufmertfamteit feffelte. Dieser Anblick von fo vielen Hörnern machte besorgt und unruhig, und ber uns berumführende Cuftobe, der unfern ängftlichen Gebankengang zu bemerken schien, lenkte unsere Mugen rasch auf einen prachtigen Stuhl, als auf einen Begenftanb ber Berföhnung, benn biefen Stuhl, ber bor einem Schreibtisch von Elfenbein und Mosait stand, hatte bie Berzogin Elisabeth felbst einft in gartlicher Aufmerkfamkeit und mit bewundernswürdigem Runftfleiß für ben Bemahl geftictt.

Die Herzogin von Genua bewohnt jest vornehmlich ihre schöne Billa Strefa, am Lago Maggiore, wo fie fast ben größten Theil bes Jahres, fern von bem Hofe in Turin, zubringt und ber Gefellschaft bes ihr feitbem beimlich angetrauten Marchese Rappallo ge-Die Billa Strefa ist ein großes bebeutenbes niekt. Schloß von mehreren Stockwerken, hinter bem fich ein ziemlich bebeutenber Garten erftrect, und zugleich wird einer ber hinreißenbsten Punkte bes Lago Maggiore burch diese Billa bezeichnet. Ihr schräg gegenüber liegt nämlich die einem lachenden Feenmarchen gleiche Isola bella, auf welcher Fürst Borromeo wohnt, einer ber gludlichen Befiger biefer fcwimmenben Parabiefe, bie in ben bunklen Fluthen bes See's ihre blüthenvollen, von der Pracht des Sudens träumenden häupter be-Die Billa Stresa ift in biesem reizenben Berüber und hinüber bes Lago Maggiore ber Mittelpunkt bes gesellschaftlichen Berkehrs geworben, ber sich von hier über die umwohnende Aristofratie ausspannt. Die Feste von Billa Strefa und Isola bella, auf benen die Herzogin Elisabeth mit ihrem ganzen Liebreiz waltet, haben einen mahren Zauberklang gewonnen, und follen in ihrem Stil und Beift an die ichonften Zeiten ber Aristokratie in Italien erinnern. Der Marchese Raps pallo wird in biefen Salons bes Lago Maggiore, obwohl ein düsterer unheimlicher Hintergrund auf den

Berhältnissen seiner Bergangenheit ruhen soll, ganz und gar wie der ebenbürtige Gemahl der Herzogin behandelt. Seine militairischen Berdienste sollen jedenfalls bedeutend sein.

Der Königliche Balast zu Turin schloß früher eine bebeutende Gemälde-Sammlung ein, die aber, wie bie meisten anbern Kunftschätze Turin's, auf ben Befehl Carlo Alberto's im Balazzo Madama aufgeftellt Diese Gemälde = Gallerie zeichnet sich burch bie bedeutenbsten Bilber italienischer Meister aus, und befonders haben Gemälbe, die in Rom und Reapel ihrer Ueppigkeit wegen nicht hatten aufgestellt werben können, hier in großer Angahl ihren Blat erhalten. Aber auch an Meisterwerken von Rafael, Tizian, Ban Dyk, die durch ihre hohe Bollendung über jede Anfechtung irgend einer Art erhaben sind, fehlt es bieser Turiner Gallerie nicht, boch hat ber Schalk Albano sich hier in ber Enthüllung seiner reizenben Nactheiten fast überschlagen und plandert mit der schelmischen Gelehrtheit seines Binfels marchenhafte Geheimnisse des weiblichen Körpers aus, die kaum ein anderer Maler, wie er, in Italien so aufzufinden und so auszustellen gewagt hat. Die Krone aller Ueppigfeiten aber auf bieser Gallerie erlangt ein Bild von

Bonifacio Bembo, welches bie brei Grazien barftellt, und in bem es sich um eine Transfiguration des bintersten Körpertheils handelt, die nicht glänzender und tieffinniger ausgeführt werben konnte. Die mythische Feier dieses Körpertheils, welche die antiken Bildwerke in ber Benus Rallippgos ausgebrückt haben, hat einen harmlosen Charatter gegen biese Darftellung bes Bonifacio Bembo, ber mit einer gewiffen driftlichen Feierlichkeit diesen Gegenstand malt und ihn in seinem gangen Rimbus wie in seinen geheimnifvollften Ruancen entwickelt. Ein Bilb biefer Art wurde nirgenb anders, als in Turin, von den katholischen Prieftern gebuldet werben, aber hier scheint die freiere firchliche Richtung, welche sich von Rom mehr und mehr zu emancipiren gefucht hat, auch biefen finnlichen Ausartungen ber Runft eine größere Dulbung verschafft zu haben.

Wenn man aber nach diefen Eindrücken sich sogleich wieder in eine bußfertige Stimmung versetzen will, so braucht man sich nur aus dem Balazzo Madama in die nahe daranstoßende Kathebrale Sanct Giovanni zu begeben, in deren hohen alterthümlichen Hallen uns stets ein düsterer, der Welt abgewandter Geist umsfängt. Mit einer ernsten Erhebung des Gemüths

verweilt man hier befonders in ber königlichen Rapelle bel Santo Subario, welche einen Theil ber Rathebrale ausmacht, und in die auch ein Bang aus bem Balafte des Königs binführt. Wenn man sich in dem Innern biefer Rapelle befindet, bas mit bem fcmarzen, in ben Bergen von Chablais gebrochenen Marmor ausgelegt ift, und aus ber unten gelegenen Rirche ber ernste, schwere Rlang ber Orgel ben feierlichen Pfalm zu uns heraufsteigen läßt, glaubt man in einer abgeschiedenen, alles Zeitliche weit hinter fich gurucklaffenben Welt zu verweilen. Un ben Banben biefer munberbaren Rapelle, bie nach bem angeblichen bier aufbewahrten Leichentuch bes Erlösers ihren Namen führt, erblickt man rings umber Denkmäler und Standbilber, in benen die Ahnen bes Hauses Savohen vor uns erscheinen, und beren weißer, strahlenber Marmor munberbar von bem schwarzen Hintergrund sich abhebt. Das Dämmerlicht, welches von oben burch bie Ruppel berunterfällt, verbreitet einen geifterhaften Schein über biefe Geftalten, bie bier in einem ftummen Reigen mit abgeschieben feierlichen Mienen in ihren Nischen umberfteben.

In ber letten biefer Nischen, unmittelbar an bem Ranbe, wo die Kapelle nach ber unter ihr liegenben

Rirche fich öffnet, erblickt man die sitzende Statue ber Königin Marie Abelheid, ber im Jahre 1855 geftorbenen Gemablin bes Königs Bictor Emanuel, bie bier von ber Meisterhand bes Bildhauers Revelli in ihren bon Schönheit und Anmuth leuchtenden Bugen und in ber ebelften und ausbrucksvollften Beftalt festgehalten Diese liebliche Frau war eine österreichische Erzberzogin, die Tochter bes ehemaligen Bice-Rönigs von Italien, Erzherzog Rainer, und ihre Tochter, die Brinzeffin Clotilbe, hat burch ihre Bermählung mit bem Brinzen Napoleon jest abermals bas verwandtschaftliche Berhältniß zwischen ber napoleonischen Familie und bem Sause Defterreich begründet, obwohl, seltsam genug, in bemfelben Augenblick, wo bie napoleonische Bolitik ihren neuen Trumpf mit ber Bernichtung Defterreichs in Italien ausspielen zu fonnen glaubte.

Es war so oft gesagt worben, daß die Prinzessin Clotilbe, die jetige Gemahlin des Prinzen Napoleon, in ihren Gesichtszügen die größte Aehnlichkeit mit ihrer Muttter habe, daß beim Anschauen der trefflich gesarbeiteten Statue dieser Bergleich natürlich nicht unterslassen werden konnte, obwohl er, unter Rückerinnerung an die bekannte Ode des Horaz, mehr zum Bortheil der schöneren Mutter, als der schönen Tochter, ausfallen

mußte. Die Brinzeffin Clotilbe mar ber Liebling ber ganzen piemontefischen Bevölkerung, und in allen Rreifen glaubt man mit ihr ein Rleinob an Franfreich abgegeben ju haben, bas zu gut und ebel für bas Schickfal ift, welches ihr bort aufbewahrt fein konnte. Die Liebenswürdigkeit Clotilben's war überall im Lande gefeiert worden, und, obwohl fie selbst noch nicht bas fechszehnte Jahr erreicht hatte, murde fie ichon die Mutter ihrer kleinen Geschwister genannt, die sie seit bem Tobe ber Rönigin, mit einer feltenen Charafterftarte, unter ihre Leitung und Obbut genommen hatte. Während die kleine Bringessin ihrem Bater gewissermaßen die Wirthschaft führte, und trot ihrer Jugend sogar schon angefangen hatte, bie Honneurs im Palaste und bei ben Soffesten zu machen, wirkte sie zugleich bochbergig burch ihr Beispiel und ihren Ginfluß auf bie Erziehung ihrer jungeren Geschwister ein. Richt minder war die junge Prinzessin die Wohlthaterin ber Armen und Leibenben, ja fie machte fich mit ihren fechezehn Jahren ichon zur Batronin ber Bolfsichulen in Turin, benen sie eine ernste Fürsorge zu wibmen verstand. Dabei foll die kindlichste Beiterkeit stets in ihr vorgewaltet haben, und ber flare, praftifche Bufchnitt ihres gangen Wefens scheint fich von jenem ibealen,

etwas schwärmerischen Ausbruck, ber bort bas Gesicht ihrer Mutter charakterisirt, zu entfernen.

Wenn wir es aber in Turin vielfach bebauern borten, bag biefe von ber gesammten Bevölferung vergötterte Prinzeffin jest bie Bewohnerin bes Palais Royal in Baris geworben ift, so liegt barin zugleich bas ganze Unbehagen und Migtrauen ausgesprochen, von dem das Publikum, wie blind es sich auch sonst in feinem friegerischen Enthusiasmus gebarbet, gleichwohl hinfichtlich ber neuen frangösischen Freundschaft fich erfüllt zeigt. Das Palais Royal war ber eigentliche Focus ber neuen italienischen Agitation, die von Biemont aus, und auf Conto bes leicht entzündlichen Rönigs Bictor Emanuel, bem man Carlo Alberto's Zaubertitel als König von Italien gern wieder zum einstweiligen Spielzeug überließ, über bie ganze apenninische Halbinsel geblasen werden sollte. Die junge fardinische Prinzessin erscheint bann plöglich als tost= bares Unterpfand, daß Victor Emanuel die ihm übertragene Rolle treugehorsamst spielen werbe, in biefe Böhle ber neu-napoleonischen Geschichtsmacherei abge-Louis Napoleon hatte felbst längere Zeit hinburch eine große Scheu vor ben finftern Beiftern gezeigt, welche im Palais Rohal bei seinem Better Napoleon hauften, und bei bemfelben theils ihr naturliches Quartier haben, theils künstlich und mit jeber Art ber Beifterbeschwörung von ihm citirt werben. Man bat bemerkt, baf eine größere Unnäherung zwischen bem Raifer und feinem Better erft von bem Tage ab begonnen habe, wo Louis Napoleon bas Testament bes Felice Orfini empfing, welches berfelbe in bem Befängnig be la Roquette in Paris niebergeschrieben batte. Der Raiser Navoleon soll einem Manne gegenüber, wie Orfini, ber ihm mit einer beroischen Aufopferung seiner selbst nach bem Leben getrachtet, querft bie Ueberzeugung geschöpft haben, baß feine gefährlichsten Feinbe, benen er früher ober später unterliegen werbe, aus ben geheimen Gendlingen der italienischen Revolution bestehen. Es konnte ihm nie unbekannt geblieben fein, bag fein Better Navoleon diese unbeimlichen Elemente eines neuen Weltaufftandes längft an feiner Sand hatte und im Palais Royal, bas die Schmiede der Revolution von 1789 gewesen, ein offenes Saus für bie italienischen und polnischen Klüchtlinge bielt. Bon biefem Augen= blick an begann er fich mit den Umtrieben bes Pringen Napoleon zu verföhnen und gemeinschaftliche Sache mit bemfelben zu machen. Während er bisher oft

barauf gesonnen, wie er ben gefährlichen Better burch irgend eine weite Berwendung nach außen unschäblich machen könne, versprach er ihm jest noch eine junge Frau, bie farbinische Königstochter, und, wenn Alles gut ging, ohne Zweifel auch eine italienische Krone, woraus biefelbe auch immer zusammengefügt werben möchte. Louis Napoleon, ber jest einen Meisterstreich bes Macchiavellismus in feinen unaufhörlich brutenben Bebanken trug, glaubte bie Dolche ber italienischen Freiheitsmänner bon seiner Bruft abwendig machen zu können, wenn er bie Revolution burch bie Revolution tobtete, und burch bie Bertreibung Defterreichs aus Italien bie Initiative ergriff, um ben italienischen Stiefel nach ben Bunfchen ber Freiheitsmanner, aber mehr noch nach bem eigenen Machtbedürfniß, ju reformiren. Es verfteht fich, bag ber farbinische Bremier. Graf Camillo Cavour, ber am meisten eingeweihte Rathgeber bei biefem vielumfassenden Plan wurde, und bei feinem letten Aufenthalt in Paris und Plombieres bie Stichwörter feines hanbelns auch in biefer Beziehung empfing.

Ebenfo gewiß ist aber auch, bag Cavour in biefen Conferenzen feinen Ginfluß bei ben Häuptern ber italienischen Revolution übertrieb, ober nicht bebachte,

daß biefelben sich von ihm trennen und abwenden wür= ben, sobald er bie italienische Nationalbewegung an die napoleonische Politik verkuppelte. Ob er überhaupt bie Rothen von Italien fo ficher am Schnurchen hatte, als er es in Paris ohne Zweifel in Aussicht gestellt bat, mußte babingestellt bleiben, und es war jedenfalls nur eine biplomatische Aussprengung, bag man sich mit bem Freischaarenführer Baribaldi, abenteuerlichrevolutionairen Angebenkens, verftändigt und ihn zur Annahme einer Commandoftelle im piemontefischen Beere bewogen habe. Diefe Aussicht follte in Wien Schrecken und in Paris bie Ueberzeugung verbreiten, bag es gelingen werbe, mit ben Stieren ber Revolution ben napoleonischen Acer neu zu pflügen. Aber bie Stiere find bis jest noch ausgeblieben und haben jedenfalls Scheu getragen, fich die Hörner umwideln zu laffen. Sollte ber beilige Rrieg ber italienischen Unabhängigkeit ("la guerra santa") jest baran scheitern, bag Louis Napoleon sich an die Spite beffelben zu stellen beabsichtigte, so ware bies ber empfindlichste Nackenschlag, ben ber Kaiser ber Franzosen seit ber Aufrichtung seines Throns bavongetragen. würde fich bann ergeben haben, bag bie europäischen Cabinette, welche die Herrschaft Louis Napoleons bereitwilligft in ihre Mitte aufgenommen haben, um an ihm einen starken Wall gegen jedes neue Herandringen ber Revolution zu besitzen, bie Rosten biefer gewagten Freundschaft jebenfalls febr unnug auf fich gelaben hatten. Die auf die Länge unhaltbare Stellung Louis Rapoleons, die gerade in der italienischen Frage ihren verwundbaren und lebensgefährlichen Fled enthüllen follte, besteht barin, bag er ben Cabinetten gegenüber bie Macht ber Revolution, und der Revolution gegen= über bie Macht ber Cabinette zu reprasentiren ange-Die Revolution betrachtet ihn als ihren ausgestoßenen und treulofen Sohn und wird keine Berbindungen mehr mit ihm eingehen, wohin auch immer bas Ziel berfelben gestellt werben möge. Die europaische Revolution hat vielmehr ein neues gemeinschaftliches Ziel baran bekommen, ihn zu vernichten, und er fann biefe Gefahr, die ihm in feinem eigenen Lande schon fast auf ben Jug tritt, nur baburch immer wieber von feiner Perfon hinweg escamotiren, baß er beständig neue Rriegsgefahren über Europa beraufbeschwört und mit gewaltigen Stürmen bie Bemuther beschäftigt, die fonst nur in bem Angriff auf feine Berson ihren Frieden wiedergefunden hatten. Die europäischen Cabinette müffen sich baber bitter getäuscht

feben, wenn fie in Louis Navoleon ben Mann, welcher der Revolution gewachsen und ihr alle Mittel abgelernt bat, bisber zu halten fuchten, benn fie haben nur ben Mann gehalten, ber bon Anfang bis zu Ende in einem beständigen Ringen mit der Revolution begriffen war, und sie im besten Kalle boch nur zu feinem Werkzeug gegen ben europäischen Frieden zu machen fuchte. Sollte es aber mahr fein, woran wir nicht zweifeln, daß die Lombarden und ihre gebeimen Leiter auch nicht mehr einen Butsch haben baran wenben wollen, um die Intervention Louis Napoleons nach Ober-Italien zu rufen und dem Krieg Frankreichs und Piemonts gegen Defterreich ein brangendes Motiv ju geben, fo murbe es nicht mehr zu beftreiten fein, baß bie italienische Revolution, die einzige, die noch streitfertig geblieben, bie guten Dienste ("les bons offices") bes Kaisers Napoleon ebenso sehr abgelehnt bat, als die Cabinette ihrerseits mehr und mehr fich biefer Dienfte entschlagen werben.

In bieser Komödie der Mitschuldigen, die so leicht in die Tragödie umschlagen kann, oder dieselbe schon in sich birgt, hat der fardinische Premier, Graf Camillo Cavour, ohne Zweisel eine der raffinirtesten Rollen gespielt und jedenfalls den Knoten der Intrigue

wesentlich geschürzt. Cabour ift eine gang moberne staatsmannische Berfonlichfeit, wie fie in bem ungewiffen Zwielicht ber heutigen Epoche vortrefflich gebeibt, und, ba fie aus industriellen Tenbengen bervorgegangen und zusammengewebt ift, und ihre Bortheile ebenfo fehr bei ber Revolution wie bei ber Reaction zu gewinnen verfteht, jebenfalls mit fich felbst immer bie besten Beschäfte macht. Er bat feinen Charafter gang burch bie Schablone ber frangofischen Minister in Louis Napoleons Cabinet gezogen, ober es find vielmehr biefelben Ginfluffe ber Politit und Machtintrigue, biefelben Elemente ber Barvenuschaft und ber um Gelb und Vortheile fich bewegenden Aventure, woburch fich bei Cavour gerade die nämliche Individualität, wie bei ben Ministern Louis Napoleons und ihresgleichen, herausgebilbet bat. Dies ift eine ganz neue Race von Staatsmännern, bie man früher nicht gekannt bat, und bie erft mit ber neuen napoleonischen Berrichaft in Frankreich aufgekommen ift, jedenfalls aber mit ihrer Entstehung fo fehr in ber heutigen Luft liegt, baß Eremplare biefer Art jest überall und auf jebem Boben ausgebrütet werben können. Diese Staats= männer ber Ultimo = Abrechnung, aber nur ber jebesmonatlichen, nicht berjenigen, welche auf bie lette Mundt, Italien. I.

Entscheidung aller Dinge ihre Politik begründet, tragen nur die Natur bes Kammerbieners an sich, ber bie Ereignisse bes Tages zu breben und zu wenden fucht, um die Toilette seines Herrn bamit zu beftreis ten und ihm baraus benjenigen Rock anzugiehen, ber für ben Augenblick bie effectvollste Wirkung machen kann. Denn die rein stoffliche, manufacturartige Behandlung ber Politik, die kein Princip irgend einer Art mehr in sich trägt, und die ebenso gut auf jedem Bebftuhl in irgend einer Fabrit gemacht werben konnte, ist bas einzige Bebeimniß, mit bem biefe Leute regieren. Und wie es in ber ganzen Welt jest nur auf ben Stoff, auf bas Fabrifat, auf bie Manufactur abgesehen ift, so sind auch biese neuen Bolitiker nur geschickte Stoffmacher, bie Alles burcheinander kneten möchten, und ohne Moral und Princip in ber Materie wühlen, um sie zu neuen Herrschaften, zu neuen Gränzen, zu neuen Nationalmischungen auseinanber zu ziehen.

Camillo Cavour, ber Sohn eines reichen Kornwucherers, ist ein richtiger Zögling bieser neuen Schule, bie Niemand gegründet hat, als die materielle, nach Stoffwechsel lüsterne, aber jeder principiellen Schöpfungskraft entbehrende Zeit selbst. Sein Bater, der Kornwucherer, bem ber Stoffwechsel so glücklich von Statten gegangen mar, bag er aus einem Getreibehanbler zulett fogar in einen Grafen sich verwandelte, wozu ihn Karl Albert erhoben hatte, muß feiner Zeit auch fon mit Politit und Gefinnung gehandelt haben, benn er erftieg bereits bobe Staatspoften, auf benen wir ihn gegen Enbe feines Lebens erblicken. Camillo, ber im Jahre 1809 in Turin geboren worden, hatte feine Studien befonders auf dem finanziellen und nationalökonomischen Bebiet gemacht und wollte bie Wiebererhebung Italiens zuerst auf ber Grundlage ber materiellen Interessen anbahnen. Dies war immerbin eine bebeutende und fruchtbare Idee, obwohl fie die falsche Voraussetzung in sich birgt, welche freilich bie ganze Zeit beherrscht, dag ber materielle Wohlstand und ber Aufschwung bes Sanbels und Berkehrs auch die Entwickelung einer Nation zur Freiheit und Bilbung von felbst in sich trage und gewährleiste.

Samillo Cavour wurde ein Genosse von Cesare Balbo, mit dem in Gemeinschaft er das Journal "Il risorgimento" gründete, in welchem das Freishandelssthftem zugleich mit dem constitutionnellen Staatselement als die beglückende Unterlage aller politischen

gesellschaftlichen Entwickelung herausgearbeitet werben follte. Die rein industriellen Grundlagen feiner Politik ließen ihn jedoch zugleich fern von jeder ibealistischen Ueberstürzung erscheinen, und er ergriff ben Gebanken ber farbinischen Demokratie und bes piemontesischen Brimats über Italien anfangs mit großer Vorsicht und Mäßigung. Dagegen begann er, nachbem er 1851 ins Ministerium getreten mar, eine bebeutsame Reaction gegen ben alten Abel bes Lanbes, ber fich bisher fast ausschließlich in ben bochften Stel-Ien bes Staats eingenistet hatte. Er sammelte lauter neue Namen um sich, die früher nie an ben Spigen ber Geschäfte gehört worben waren, wie Langa, Bona, Deforesta, Colla, Marmora, und besonders war es bie reiche Aristokratie von Genua, die ganglich aus ben obersten Berwaltungsstellen verbrängt wurde. Aber er selbst faumte nicht mit aller Site eines industriellen Parvenu sich auf einen hocharistokratischen Fuß nieberzulassen, und sein Landgut Leri, bas er sich in ber Begend von Bercelli faufte, und bas im prächtigften Stil mit Schloß und Park von ihm eingerichtet wurde, scheint bagu bestimmt zu sein, ihm früher ober später einmal ben Titel eines Herzogs von Leri abzugeben. Wenn man in bem Grafen Cavour gewöhnlich bas

öffentliche und gebeime Haupt ber fogenannten Italianiffimi erblickt, fo bat er wenigstens bas Losungswort biefer Bartei, "Italien von ben Fremben zu befreien" (liberare l'Italia dallo straniero) in sofern nicht au bem seinigen gemacht, als er es vornehmlich war, welcher die Allianz zwischen Biemont und Frankreich gründete, und, ohne Zweifel aus turgfichtigem Bag gegen Desterreich, zur Revision ber italienischen Landfarte Frankreich in's Spiel zu ziehen trachtete. Dies ift ber eigentliche Gebanke seines Ministe= riums, und Deffen, mas er wohl felbst feine politische Mission zu nennen pflegt. Die Erbschaft Carlo Alberto's, die er vor einiger Zeit in ber Deputirtenkammer ein "melancholisches aber glorreiches Bermächtniß" nannte, und wegen beffen enthufiaftischer Annahme er ben König Bictor Emanuel pries, glaubt Cavour nur mit Bilfe bes napoleonischen Frankreichs und ber italienischen Revolution heben zu können.

Misslingt ihm biese gefährliche Combination, so ift es um seine Stellung geschehen, und es wird ihm nicht ber Nachruhm eines patriotischen und ideenvollen Strebens bleiben, wie er an bas Andenken von Giosberti, Balbo, Massimo d'Azeglio, ben Bätern ber

heutigen nationalen Bewegung Italiens, sich heftet. Man wird ihn dann nur als einen gestürzten Intriguanten betrachten, obwohl er keine so schlimme Absertigung von seiner Zeit verdient hat. Denn er bleibt doch in mancher Hinsicht den genannten Männern, die das heutige Italien im besten Sinne seiert, ebenbürtig stehen, wie er selbst zur richtigen Würdigung ihrer Bestrebungen Vieles beigetragen hat. Seinem Freundeseiser ist es beizumessen, daß dem Grasen Cesare Balbo, dem Genossen und Mahner Carlo Alberto's, der im Jahre 1853 starb, wegen seiner Berdienste um das Baterland das schöne Standbild in Turin errichtet worden ist, welches von Besa in meisterhafter Aufsassung und Aussührung gearbeitet wurde.

Auch auf die Herausgabe des philosophischen Nachlasses von Vincenzo Gioberti soll Cavour einen sehr anerkennenswerthen Einsluß üben. Nicht minder scheint für Cavour zu sprechen, daß der liebenswürdige Massimo d'Azeglio mit ihm in einer innigen persönlichen Berbindung geblieben ist. Denn der Marquis d'Azeglio, der zuerst in seinen trefslichen Romanen auf die Wiedererhebung des italienischen Nationalgefühls wirkte, ist eine von allen Parteiverlästerungen unberührte Gestalt in Italien geblieben.

Als Brafibent bes Cabinets, welches ber junge König Victor Emanuel II. sofort nach feiner Thronbesteigung um sich berief, wurde Massimo b'Azeglio ber Mann, ber bie freien Institutionen Carlo Alberto's in bem Staatsorganismus Sardiniens tief und fest einpflanzte und dem jungen Staat auf diesem Grunde eine dauerhafte Haltung lieh, burch welche zum Erftenmal fich zeigte, bag bie Italiener auch in freier Berfaffung ficher regiert werben fonnten. Wenn b'Azeglio, nachdem er sich ins Privatleben zuruckgezogen, ein Freund Cavour's und feinen politischen Bestrebungen und Agitationen nahe geblieben ift, wie fich bei ber letten Tagessituation gezeigt hat, so war bies nicht wenig geeignet, bas perfonliche Anfehn Cavour's, bas in der letten Zeit in Turin fehr gelitten zu haben icbien, wieber zu ftarfen.

In vorurtheilslos geworbenen Zeiten wird man dem Grafen Cavour vielleicht noch manches andere Gute nachfagen, denn auch um die Kunst, in neuester Zeit namentlich um die dramatische, hat er sich mehrsache Berdienste erworben. Sein Werk ist es, daß vom Jahre 1859 an eine Summe von 50,000 Francs auf das Budget des Ministers des Innern gesetzt worden ist, um zur Hebung der italienischen Bühne

und besonders zur Aufmunterung bramatischer Autoren von anerkanntem Talent, verwandt zu werben. foll von biesem Belbe zum Theil eine bramatische Befellschaft begründet werben, an beren Spite ein Comité, bestehend aus einem Brafibenten und fechs Mitgliedern, treten wird, um die geeignetsten Borfcblage aur Berbefferung bes Theaters und zur Berwendung bes neuen Fonds zu machen. Es ist bei einem Dinifter, ber einen neuen Aufbau ber Nationalität an bie Spipe feines politischen Brogramms geftellt bat, gewiß eine anerkennenswerthe und biefem Programm entsprechende Idee, wenn er bem Berfall bes nationalen Dramas entgegen zu wirfen strebt und biefer Aufgabe, als einer ernften und wichtigen, fich zuwendet. Aber vielleicht ift es charafteriftisch für bie ganze piemontefische Bolitif und beren nationale Luftschlöffer, wenn man erfährt, bag bas Nationalbrama burchaus feinen Boben in ber Hauptstadt Sarbiniens findet, und bort einer entschiedenen Ralte und Nachlässigfeit bei ber Bevolferung begegnet. Die Biemontefen ziehen Musik und Oper bei weitem ber bramatischen Runft bor, und im lettverfloffenen Winter waren in Turin allein vier Opernhäuser eröffnet, die fast alle mit ihren Darftellungen glänzeube Beschäfte machten. Das nationale

Drama blieb bagegen auf einige untergeordnete Theaterbaufer angewiesen, die schon burch ihre außerft niebrigen Eintrittspreise ihr Besteben auf einer höheren Stufe unmöglich zu machen scheinen, und babei ein Bublikum haben, bas nur ben geringeren Klaffen ber Bevölferung angebort. Denn neben ber Oper bat nur noch bas frangösische Theater Anziehungstraft für bas turiner Publifum, und bie zwei frangösischen Schauspielergefellschaften, welche bier gewöhnlich zu besteben pflegen, sammeln jeden Abend in ihren dicht gebrängten Logen bie vornehmfte und glanzenofte Befellichaft. Die großartigften einheimischen Schauspieler-Talente, wie Salvini und die Riftori, haben es baber unter biefen Umftanben vorgezogen, für ihre Talente in Baris und London eine neue Beimath zu beziehen, ftatt in Turin im Dunkeln und für wenig Gelb, unb nur ale Rarität für einzelne Runftfreunde, zu glänzen.

So wird es schwer sein, selbst mit Hüsse ber 50,000 Francs, die Cavour in's Mittel zu ziehen geswußt hat, eine gute italienische Nationalbühne in einer Stadt emporzubringen, die durchaus keine wesentlich italienische Stadt ist, und in der das National-Element, man mag sich anstellen wie man will, mehr oder weniger nur die künstliche Maske einer ehrgeizigen Berechnung

Indeg liegt auch in bem Ehrgeiz eine machtige ichöpferische Rraft, bie felbst nach Innen wirken fann, und ein schaffenbes Genie wie die Riftori, die zugleich vom italienischen Nationalenthusiasmus erglüht ist und mit ber bramatischen zugleich die revolutionaire Leidenschaft in ihrem Bergen vereinigt, wurde große Dinge möglich machen helfen, wenn man fie aus nationalen Interessen an diese Aufgabe zu fesseln vermöchte. Ernst ist es Herrn Cavour jebenfalls bamit, benn sonst wurde er nicht in einem Augenblick, wo die fardinischen Staatsschulben sich immer bober aufthurmen, und ber Sarbe unter seiner Steuerlast fast erliegt, für bie Zwecke ber bramatischen Kunft allein bas Bubget um 50,000 Francs jährlich belaftet haben. Herr von Cavour kann freilich in biefem Augenblick Alles in Sarbinien, und man könnte ihn nicht mit Unrecht ben constitutionnellen Dictator nennen, benn wie er jest alle Ministerien in seiner Sand vereinigt ober burch feine Hand beherrscht, so hat er sich auch burch bie meisterlichen Praktiken, welche heutzutage jeden conftitutionnellen Minifter zieren, eine Deputirtenkammer guwege gebracht, bie nichts als ber getreue Ausbruck feines Willens ift. Die Boltsvertreter auf ber Biagga Carignano klatschen bem Premier zu Allem, mas er

will und thut, täglich ihren gehorsamsten Beifall, und bes constitutionnellen Räberwerks ist er beshalb sicher. Aber nichtsbestoweniger kann und wird ihn ber erste Bindstoß, ber bie jetige europäische Situation versändert, unwerfen. —

## Der Hafen von Billafranca und die Ruffen im Mittelmeer.

Am Ufer bes mittelländischen Meeres, kaum eine Biertelmeile nordöstlich von der Stadt Nizza, liegt, amphitheatralisch am Fuße eines Berges ausgebreitet, die kleine Hafenstadt Villafranca, mit einer geringen, vom Fang der Thunfische lebenden Fischer- und Schifferbevölkerung. Aber auch eine Schifffahrtsschule und eine vortreffsliche Rhede gediehen bisher an diesem Ort, der überhaupt eine maritime Situation darbietet, auf die ein kundiges Auge nur den Blick zu wersen braucht, um die Absichten Rußlands, welche sich neuerbings auf den Besitz dieses Hafens gerichtet, im Licht einer großen bedeutungsvollen Zukunft auszusafsen. Die ganze Angelegenheit beschreibt eines der merkswürdigsten Blätter der Tagesgeschichte, und liesert

einen neuen Beitrag zu ben Charaben, welche bie piemontesische Politik, bie in ihren Räthseln zum Theil ihre Wichtigkeit sucht, aufgegeben hat.

Es handelt fich babei um eine plöpliche Entfaltung russischer Bestrebungen in Nord-Italien, bie man, wie Alles, was von Rufland fommt, nicht wichtig und gebeimmigvoll genug auffassen zu können glaubt, und man meint schon wieder ben schickfalsschweren Tritt ber ruffischen Weltherrschaft an diesen südlichen Meeresgestaden ballen zu boren. Soviel ift gewiß, bak Rußland, welches in biesem Augenblick noch bie gefundesten hiftorischen Organe in Europa hat, nicht leicht eine Sache ergreift, bie unter feinen Banben gang bebeutungslos bleiben konnte, und fo mochte Billafranca, ein bisher nie in Betracht getommener Meereswinkel, bon bem man bei biefer Belegenheit zuerft gesprochen, immerhin ber neue Punkt sein, auf dem die russische Bolitik jene Organe ansetzen und zu ihren unabanberlich im Auge behaltenen Zwecken gebrauchen will.

Der Hafen von Billafranca, ben die farbinische Regierung bisher verkommen ließ, und jetzt auf vorsübergehende Zeit und, wie man fagt, unentgeldlich an Rußeland abgetreten hat, wird jedenfalls mit ben dort begonsnenen russischen Anlagen und Bauten nicht mehr lange

ber unscheinbare, von ber Tagesgeschichte unberührte Bunkt bleiben. Alles, was Rugland, ber jugendkräftigfte und aufunftsvollfte Staat, beut berührt, muß unter seinen . Sänden eine politische Thatsache werben, bie balb nach allen Seiten bin ausschlagen wirb. Und follte es sich babei auch zunächst nur um die Anlage ruffischer Roblenmagazine handeln, zu welchem 3med Graf Cavour nach seinem an die Cabinette gerichteten Runbschreiben\*) lediglich ben Safen ober vielmehr bas alte Bagno von Villafranca an Rugland abgetreten haben will, fo wurden biefe Rohlenmagazine, und was fo leicht bazukommen wird, boch jedenfalls ben Anfang einer ruffischen Station im Mittelmeere bilben. mas zu ben alten Bunfchen bes Betersburger Cabinets gahlt und in bas neue Programm ber ruffischen Politik zu gehören scheint. Rugland würde bamit unter seinem jetigen Czaren aus ber einseitigen Schwingung beraustreten, in ber es burch bas Testament Beters des Großen und das orientalische Brojekt ber zweiten Katharina an die Politik bes schwarzen Meeres gebannt worben. Gine feste Station Rußlands im Mittelmeere wurde erft die wahre Ausrun-

<sup>\*)</sup> Bom 19. September 1858.

bung seiner traditionnellen Politik sein und es auf ben Höhepunkt führen, von dem aus es die Handelsbeziehungen Europas zugleich mit seinen politischen Interessen beherrschen könnte.

Der Bebante, einen ruffifchen Safen im Mittelmeer zu erwerben, ift in Betersburg nicht neu. war auch ichon in bem providentiellen Beift Ratharina's II., welche bie Zukunft Ruflands nach allen Seiten bin überschaute, aufgetaucht. Damals mar es Frankreich, welches allen seinen Ginflug bagegen aufbot und die Unterhandlungen freuzte, welche Ratharina wegen Ueberlassung von Sechia mit ber Republik Genua angeknüpft hatte. Als biefe Absicht fehlging, wandte sich die nimmer raftende Czarin an ben Sof von Reapel, um an ben Ruften Diefes Ronigreichs baffelbe Ziel zu gewinnen, aber von hier fowohl, wie von Turin und Benedig, wurde jede Mitwirfung abgelehnt, welche biefen 3meden forberlich fein kounte. Denn man erblickte schon bamals in einer folchen Bosition Ruglands nicht blos eine verftartte Aufstellung gegen bie Türkei, sonbern einen neuen Anfat gur ruffischen Universalberrichaft.

Der Czar Alexander II. nahm jett, bald nach seinem Regierungsantritt, diese burchaus ruffische Ibee

wieber auf, und biesmal mar es ber früher wiberstrebenbe hof von Turin, an ben nun, bei ber ganglich beränderten Weltlage, bas Projekt mit ber größten Bequemlichkeit gelehnt werben fonnte. Auerst sollte ohne Zweifel ber Bersuch mit bem hafen la Spezzia gemacht werben, ber an bem gleichnamigen Golf bes Mittelmeeres gelegen ift und ben schon Napoleon zu einem festen Rriegshafen biefes Meeres ju machen beabsichtiate. Vor zwei Jahren begann Herr von Cabour plötlich mit bem Ausbau ber Befestigungen von La Spezzia fich zu beschäftigen, und einen alten Plan, ben er schon lange gehegt haben wollte, nämlich bie Berlegung ber farbinischen Marine nach biefem, in ber That großartigen Safen, wiederaufzunehmen. Gleichzeitig erfuhr man aber auch, bag Rugland fich in bem neuen Safen und in ber neuen Festung eine Station ausbedungen habe, und biefes Abkommen mar in Nizza getroffen worben, in bemselben Winter, wo bie Groffürstin Helena von Rugland sich zur Wieberherstellung ihrer Besundheit bort aufgehalten und wo auch Graf Cavour bafelbst im beständigen Berkehr mit hoben ruffifchen Berfonlichkeiten, namentlich mit bem Groffürsten Konftantin, gesehen murbe. Aber Ruß= land muß auf Einmal an ber Wahl biefes neuen Standortes irre geworden sein, und die Pläne wandten sich von La Spezzia wieder ab, obwohl hier der größte und sicherste Hasen Italiens mit einer alle Bortheile vereinigenden Küstenlage zu gewinnen war.

Anch ber farbinische Premier schien feine Absichten mit bem olivenbuftenben Spezzia wieber aufgegeben zu Die Räbe, in ber Spezzia an Defterreich ftößt, foll für Sarbinien sowohl als für Rugland mancherlei Bebenken hervorgerufen haben, und bas an bie Stelle tretende Projekt mit Billafranca, bas jest lebhaft ergriffen und in ber biplomatischen Welt formlich angefündigt wurde, schien sich ben Absichten ber russischen Regierung auch wegen ber Lage bieses Orts nabe ber frangösischen Ruste zu empfehlen. Die rus= fisch-frangöfische Alliang wollte bei biefer Belegenheit zuerst ein praftisches Fühlborn berausstrecken, und man fagte, daß Napoleon III. selbst diesem neuen Sandel nicht nur fein lebhaftestes Interesse geschenkt, sonbern auch seine ausbrückliche Sanction ertheilt habe. geborte biese Angelegenheit mit zu ben wunderbaren Dingen, bie im Spätsommer 1858, ale fich Louis Napoleon in Plombières befand und Cavour bort wieber eine feiner geheimnisvollen Bifiten abgeftattet hatte, in Richtigkeit gebracht wurden. Man fuchte bie 8 Mundt, Italien. I.

Sache vor ber Deffentlichkeit fo unbefangen wie moglich barzustellen, und Cavour verwies in seinem biplomatischen Rundschreiben sogar auf einen fehr harmlofen Bräcebengfall, indem er an das Roblenwerft erinnerte, welches bie Bereinigten Staaten im Golf von Spezzia gevachtet hätten. Die Engländer aber, die bei der ruffischen Uebereinkunft mit Sarbinien nicht mit ins Bebeimniß gezogen worben, fingen balb Beter gu schreien an über biefes neu auffeimenbe "Sebaftopol bes Mittelmeers," wie die englischen Blätter, vielleicht mit nicht gang trügerischem Instinct, biesen neu vorgeschobenen Bosten Ruflands im mittelländischen Meer bereits zu bezeichnen anfingen. Andere Mächte, wie Desterreich, trösteten sich einstweilen mit ber Unbebeutendheit bes Vorfalls, und man war ber Meinung, baß Frankreich, bei seiner bekannten Gifersucht auf bas mittelländische Meer, und nach bem ftolgen Ausspruch: la mer mediterranée sera un lac français, unmög= lich so gute Miene ju biesem Spiel gemacht haben wurde, wenn mit bem ruffifchen See - Etabliffement im Mittelmeer in ber That so ernste und auffallenbe Blane verbunden würden. Man glaubte auch, daß Herr von Cavour in seinem sanguinischen Temperament, bas nicht minder seine gemüthlichen Anwandlungen zu haben scheint, ben Beftand ber neuen Allianz zwischen Frankreich und Rugland schon in einem zu übertriebenen Lichte betrachtet, und es als ein Opfer ber jungen Freundschaft, welche bie beiben Monarchen plöglich für einander fühlen, angesehen habe, daß Frankreich neben England noch mit einem britten Rebenbubler feinen Ginfluß im Mittelmeer theilen wolle. Es ware aber auch möglich, bag Louis Rapoleon, inbem er ben Hanbel von Villafranca unterftütte, bamit einstweilen nur eine politische Demonstration gegen Defterreich und Italien bezweckt, benn fo burchbacht und tief in sich abgeschlossen auch die heutige napoleonische Raiserpolitik sein will, so lebt sie boch ebenfalls, wie Alles heut, von ber hand in ben Mund, und experimentirt Dinge, die einen großen Zusammenhang zu haben scheinen, aber auch nur Nothbehelfe ber eigenen Existenz sind. Auch hat sich die Politik Sarbiniens gegen Desterreich neuerbings fast ausfcblieglich auf bem Gebiete ber Demonstrationen bewegt, und bies ist so weit gegangen, bag Graf Cavour bei ber Herausgabe ber neulich erschienenen Corresponbeng bes Grafen Joseph be Maistre vornehmlich betheiligt erscheint. Denn in biefer Correspondeng bes berühmten tatholischen Politifers, ber die Staatsboctrin

bes Katholizismus auf einer großartigen Basis zu besgründen strebte, kommen sehr starke Sachen gegen Desterreich vor, und dies war der eigentliche Beweggrund für den sardinischen Premier, diese Publication zu unterstützen, der er durch seine Berbindungen bedeutende Beiträge zuzuwenden wußte, obwohl der Standpunkt des tiefkatholischen de Maistre, der das Buch vom Papste ("du pape") geschrieben, durchaus nicht der Standpunkt der sardinischen Regierung ist.

Einen geheimnisvollen Hintergrund, ber sobald noch nicht klar werden wird, trägt aber die Villafranca-Angelegenheit jedenfalls in sich. Es ist wahr, Sardinien hat einstweilen nichts weiter gethan, als daß es der russischen Regierung einen alten leer stehenden Kohlenschuppen in dem alten verlassenen Bagno gesliehen, vielleicht ohne Miethe, aber auch mit dem vortheilhaften Vorbehalt, daß die neuen Hafengebäude und Magazine, welche Rußland in Villafranca errichten wird, der sardinischen Regierung gehören sollen, sobald dies eigenthümliche Vertragsverhältniß erlöschen wird. Und eine Kündigung desselben soll Sardinien zu jeder Zeit freistehen.\*) Eine Thatsache ist aber

<sup>\*)</sup> Rach anbern Nachrichten mare biefer Bertrag auf 20 Jahre awifchen Sarbinien und Rufland abgefchloffen worben.

bereits, daß bei dem ersten Anschein einer Ariegsverwickelung, die zwischen Frankreich und Desterreich über
Italien auszubrechen drohte, drei Kriegsschiffe sich angeschickt haben, in dem Hasen von Billafranca Station zu nehmen. Dies wäre immerhin ein Symptom,
welches die Erwartung unterstüßen könnte, daß die
europäischen Verwickelungen, so bald sie wieder zum
Ausbruch gekommen, eine ganz neue Lage sinden würben, in der die Frage zwischen Italien und Desterreich,
in welcher die unverweidliche Krisis einer neuen europäischen Vewegung steckt, durch eine thatsächliche Stellung Rußlands wesentlich bedingt und unberechnenbar
entschieden werden könnte.

Wonach aber Rußland durch die Aneignung des Hafens von Billafranca einstweilen strebt, mag nicht schwer zu erkennen sein. Es kann sich dabei zunächst um einen Entrepôt und Landungsplatz für die russische Handelsslotte eignen, die dadurch in den Stand gessetzt sein würde, die Waaren aus dem Schwarzen Weere, aus Persien und Indien auf dem kürzesten Wege in das Innere von Europa zu führen. Um diesem russischen Landungsplatz die großartigste Ausdehnung zu geben, soll an die Vereinigung der beiden Häfen von Nizza und Villafranca gedacht worden sein,

von benen jeber die ausgezeichnetsten Verhältnisse sowohl in der Meereslage als auch in den Beziehungen zum Innern des Landes darbietet. Daß Rußland vorzugsweise diesen Punkt, in dem eine große Perspektive liegt, für seine Niederlassung in Italien in's Auge gefaßt hat, geht auch aus seinen gleichzeitigen Unterhandlungen mit dem Fürsten von Monaco um Abtretung dieses unmittelbar neben Billafranca gelegenen Gebiets hervor.

Der Fürst von Monaco, jest Karl III., ist zwar auf seinem kleinen Territorium ein unbändig souveraner und absoluter Monarch, aber Monaco hat boch ohne ein gewisses Schutverhältnig nicht bestehen konnen, in bem es von Sardinien, obwohl Monaco sich am Bufen biefer fechsten Großmacht zuweilen fehr wund gedrückt haben foll, rettend umfangen gehalten wirb. Morestan I., ber im Jahre 1856 verstorbene Fürst, hatte von bem revolutionnairen Geist bes Jahres 1848 empfindlich zu leiben, und seine Unterthanen, obwohl fie sonst nur mit Citronen handeln und für fühlende Limonade in gang Europa forgen, hatten boch auch bem Rausch bes Zeitgeistes nicht wibersteben fonnen. Namentlich war in ben beiben Miniatur-Gemeinden Mentone und Roccabrung der belle Aufruhr wider den Kürsten

erwacht, und ber volksfreundliche König Carlo Alberto, ihren Beschwerben bie Band bietenb, ließ, mit Zustimmung ber Einwohner, biese beiben kleinen Revolutionsstädtchen mit fardinischen Truppen besetzen, woraus eine förmliche Bereinigung biefer Territorien mit Biemont hergeleitet wurbe. Aber obwohl Florestan I. burch seinen bei ben europäischen Großmächten angebrachten Protest wieber babin gelangte, alle Glieber seiner Monarchie ungestört um sich zu sammeln, so blieb boch ber Aerger über bas abtrünnige Mentone und Roccabruna in ihm haften, und ebenso wenig tonnte er fich wieber mit feiner Schutmacht Sarbinien, bie ihn fo schlimm gerettet hatte, einverstehen. Schon Florestan I. entschloß sich baber, fein Fürstenthum, bas ihm nicht mehr gefiel, zu verauctioniren. reich fand sich auch als bereitwilliger Räufer ein, aber Sarbinien bestritt bem Fürsten von Monaco bas Recht, zu verkaufen, und fette sein Betto bagegen burch bie Cabinette von Paris und London durch. Die farbinische Regierung war barin in ihrem vollfommenen Recht, benn bie unbebingte Befugnig, Land und Leute für Belb loszuschlagen, tann einem Fürften unmöglich zustehen, ba auch ber kleinste Staat immer noch etwas Anderes ift, als ein Meierhof, ben sein Besitzer willfürlich veräußern kann. Man barf jedoch billig zweifeln, ob die sardinische Regierung basselbe Beto jetzt wiederholen wird, wo es sich um die Beräußerung bes Fürstenthums Monaco an einen andern Käuser, nämlich an Rußland, handelt. Der jetzige Fürst Karl III. soll die glänzenden Anerdietungen Rußlands disher abgelehnt haben, aber die Unterhandlungen dauern noch fort, und die sardinische Schutzmacht Monaco's wird jetzt gewiß Alles daran wenden, um Rußland Besitz ergreisen zu lassen von diesem italienischen Fürstenthum und von seinen gegen das Weer gelagerten stolzen Felsenmassen, die sich mit Cactus und Feigen schmücken und auf ihrer Spitze starke, vielleicht einst bedeutsam werdende Besestigungen tragen.

Dieser Küstenstrich des italienischen Meeres hat aber jedenfalls in einem weiten Umfange die Ausmerkssamkeit Rußlands auf sich gezogen. Die russische Handels Gesellschaft, die sich einstweilen in Billasfranca niedergelassen, und dort die Borarbeiten zur Aussührung aller Pläne der russischen Regierung in die Hand genommen, hat freilich bereits das Kind mit dem Bade verschüttet. Denn sie soll um die Genehmigung zum Bau einer Eisenbahn von dem Hasen von Billafranca über den Col di Tenda nach Euneo

und ins Innere Biemonts angehalten haben, um badurch für ben Absatz ber Meeresladungen einen neuen und felbstständigen Sandelsweg zu gewinnen, ber die ungeheure Productenfülle bes Oftens burch Biemont nach ber Schweiz und Deutschland binübertragen fönnte. Aber man hat mit Recht gefragt, warum Rukland feine Baffagiere und Waaren nicht in Genua einschiffen wolle, das ohnehin seine Bedeutung als Landungsplat für diese Ruste behält? Die von Rugland erson= nene Bahn wurde aber auch um beswillen überfluffig fein, weil die piemontesische Regierung gleichzeitig einen Schienenweg von Turin nach ber Hafenstadt Savona beschlossen bat, und mithin die neue Bahn in gleicher Richtung nur als ein überfluffiger Nebenläufer erscheinen würde. Alles dies umspinnt die neue russische Station, die zuerst nur Kohlendepot und Reparaturplat fein wollte, mit einem mahrchenhaften Schleier. Aber im geeigneten Augenblick werben bie abenteuerlichen Umriffe jedenfalls zu einem bestimmten Bild sich formen. Wenn es Rugland auch zunächst nur auf die Begründung einer commerciellen Flotte in dem Bafen von Billafranca abgesehen zu haben scheint, fo laffen fich boch auch Handelsschiffe balb zu Rriegsfahrzeugen umwandeln, und auch die Herbeiziehung

einer ganzen Kriegsflotte, für beren Aufnahme Billafranca binlänglichen Raum barbietet, würde burch bie Darbanellen und burch bie Strafe von Gibraltar febr leicht ausführbar sein. Der ruffische Safen an ber milben mittelländischen Meerestüfte wurde ben Schiffen Ruglands, die in den nördlichen Bontushäfen lagern, und bort im Winter wegen ber tobenben Gismassen bes schwarzen Meeres kanm einen haltbaren Stanbort besigen, bas wohlthuenbste und nüglichste Aspl barbieten. Der Hafen von Billafranca ist geeignet bagu, um ber Ausbehnung ber ruffischen Dampfschifffahrt über bas Mittelmeer, und allen etwa beabfichtigten Unternehmungen in bemfelben einen ausreichenden Stütpunft zu bieten. Der ungeheuere industrielle Aufschwung, welchen die Dampfschifffahrt Ruglands von ihrer Centralwerkstätte in Obeffa her in ber letten Zeit genommen hat, und ber in Ginem Lauf aus ben Gemässern bes Onieper und Oniester burch bas Schwarze Meer und ben Archipelagus bis zur Beftfüste Italiens und ben Gestaben ber Seealpen hindringt, muß an sich schon bas Erstaunen bes Tages fesseln. Die russische Handelsflotte hat aber die Beltmeere niemals blog um ber Waaren willen befahren, sondern es hat, wie icon Beter ber Große und Ratharina II. fie gelehrt, stets auch bas politische Eroberungsprincip ben ruffischen Pavillon gebläht. Die Auf= ftellung in Billafranca sieht einstweilen nur wie ein spielerisches Experiment aus, bas mehr einer Laune als einem felbstbewußten Plan gleichen könnte. Grogmachtspolitik schlenbert auch zuweilen auf gut Glück ihre Raketen aus, und läßt bann ben Fled, ben fie plötlich zu beleuchten beliebte, in ein um fo tieferes Dunkel zurücksinken. So ist es auch möglich, wenn auch nicht mahrscheinlich, bag aus ber ruffischen Station in Billafranca, über bie ein fo entsetlicher Lärmen umgegangen, nichts wird, und man die ganze Angelegenheit wieber auf sich beruhen läßt. Aber die Richtung, in ber biese Operation sich angekündigt hat, wird, wenn sie sich jest noch nicht auf diesem Punkt fixiren follte, jebenfalls früher ober fpater ihr entscheibendes Gewicht behaupten. Die neue Politik bes Raifers Alexander II. wird sich in ihren auswärtigen Schwingungen auf bem Mittelmeer entfalten, und bort neue Weltstellungen entscheiben, an benen alle Rationen Europa's ihre Zustände reformiren werben. Von ben inneren Kämpfen ber Länder, welche bas mittelländische Meer bespült, namentlich von Spanien, Frankreich, Italien, ift kein beilfamer Abschluß mehr

zu erwarten. In den Zuständen, die dort herrschen, hat die revolutionnaire Spoche ihren Rest gesetzt, und die politische und gesellschaftliche Zerrüttung wird sich dort auf keinem organischen Wege mehr bewältigen lassen. Nur eine Nation des Weltkriegs, wie Rußland es ist, kann noch eine heilsame Unterdrechung in diesem innern Marasmus der europäischen Völker hervorrusen, und die neue Wahlstatt des Kampses wird das Mittelmeer sein, das dei weitem umfassendere Beziehungen und Entscheidungen in sich trägt, als der Pontus Euxinus, an dem die alte traditionelle Politik Rußlands gesessellt blieb.

In diesem Augenblick scheint allerdings das mittelsländische Weer bereits der "französische See" zu sein, zu dem es Frankreich gern und unter jeder Bedingung machen will. Louis Napoleon kommt sich mit dieser Position schon so sicher vor, daß er sich über die Tragweite, die eine Station der Russen im Mittelmeer hat, einstweilen noch zu täuschen scheint, und sich auch von den so start ausgesprochenen Befürchtungen Englands nicht warnen läßt. Die Engländer sehen in dem Rohlenschuppen von Villafranca das trojanische Pferd, in dem die Russen, wie einst der kluge Ulysses seine Kämpfer, heimlich ihre Macht versteckt, um sie dann

plöglich loszulaffen und in bas Innerfte von Europa Aber Louis Napoleon wollte von folchen auszuschütten. Beforgnissen nichts wissen, ober er irrte sich in ber Berechnung, was auch ihm, bem Meister ber politischen Logarithmen, immerhin geschehen kann. Die alle anderen Mächte weit überragende Anzahl ber Schiffe, welche Frankreich im Mittelmeer halt, fcheinen dem Raifer eine unabweisbare Burgichaft für feinen Befit bes frangofifchen Sees zu fein. reich burchläuft bereits mit 230 Dampfern alle Linien bes mittelländischen Meeres, auf benen es feine Flaggen nach Italien und Spanien, nach Algier und Tunis führt. Kaum nennenswerth ist bagegen die Zahl ber englischen Schiffe auf bem Mittelmeer, benn bie Dampfer, welche monatlich zweimal von Southampton auszulaufen pflegen, um fich burch bie Strafe bon Gibraltar nach Malta und Alexandrien zu begeben, find kaum auf ein Dutend anzuschlagen. Fait ebenso viele Dampfichiffe nur läßt Sarbinien, beffen maritime Entwickelung überhaupt nur noch auf einer febr untergeordneten Stufe fteht, burch bas Mittelmeer laufen, und feine Schiffe haben feineswegs ben boben Ruf ber Zuverlässigkeit in Bauart und Bemannung, burch ben die frangösischen Schiffe sich zugleich von biefer Seite ber als bie berricbenben behauptet haben. Die Dampfer ber übrigen Nationen, mit Ausnahme Desterreichs, tommen auf bem Mittelmeer gar nicht in Betracht, aber Desterreich besitzt auf diesen Bewäffern fast 200 Dampfer, die bem Lloyd und ber Dampfichiffahrtegesellschaft ber Donau gehören und in ber Zahl mithin nur unbedeutend ben Herren bes frangofischen Sees nachstehen. Begen Desterreich, bas noch eine großartige Rufunft in ber Entwickelung feiner Marine hat, wurde aber bie Nieberlassung ber Russen in Billafranca einen ber erften Schläge führen. Denn wie man in Biemont ichon gang laut aussprechen bort, beabsichtigen bie Ruffen, balb nach ihrer Einrichtung in bem neuen Safen, bem öfterreichischen Llobb eine Concurrenz auf einer Linie zu machen, welche eine ber wichtigsten Berkehrsftragen für Deutschland, Defterreich und Italien geworden ist. Es ist dies die Linie nach Mitolajeff, der von Botemkin im Jahre 1789 gegrünbeten Stadt am Schwarzen Meere, Die seitbem einer ber blühenbsten Handelspläte Ruglands geworden ift. Die Ruffen benken mit 80 Dampfern ihre neue Concurrenzlinie zwischen Billafranca und Nikolajeff burch bas mittelländische Meer zu bilben, und man sieht bereits ruffische Agenten in ben Meeresbafen und auf ben Rheben umberziehen, um Dampfichiffe anzukaufen Die Bermehrung ber ruffischen ober zu bestellen. Dampfträfte um 80 Schiffe ift allerbinge kein geringer und leicht zu bewerkstelligender Aufschwung, ba Rugland in ber letten Zeit auf bem schwarzen Meere nur 17 Dampfer befaß, bie, von Obeffa auslaufenb, die regelmäßigen Berbindungen mit Konstantinopel, Rertsch und Anapa unterhielten. Es müßte aber auch ein neuer Beift in Die ruffische Dampfichiffahrt fic setzen, wenn sie diesen höheren und weitverzweigten Absichten mit Erfolg bienen foll. Denn die Ruffen find niemals gute Seeleute gewesen und es scheint bafür bas nationale Naturell keineswegs günftig zu fein, wie fehr auch Peter ber Große sich bemühte, seinen Russen biese Anlage einzuimpfen, ohne bie er bie große politische Weltbestimmung Ruglands nicht für erreichbar hielt. Aber auch in der Anwendung bes Dampfes zur Gee sind die Ruffen zurudgeblieben, und es fehlen ihnen babei bie wesentlichen Fortschritte. welche die Zeit in ben Wissenschaften ber Mathematik und Mechanik gemacht bat. Sie werben aber biefelben in ihrer neuen Aera, die auf bem Mittelmeer anheben will, um fo leichter nachholen können, als bie russische Dampfschiffahrt jest ohne Zweisel bazu

schreiten wird, auch fremde Ingenieurs in ihren Dienst zu nehmen, was bei der Dampsschiffahrt auf dem Bontus bisher ganz und gar ausgeschlossen war.

Wenn man dem Hafen von Villafranca, trot aller gegentheiligen Betheuerungen ber farbinischen Regierung, schon jest eine folche Berspective giebt, fo begreift sich allerdings der ungeheure garmen, den diese bisber noch fo unscheinbare Angelegenheit anrichten konnte. Die Sache wird aber ohne Zweifel zu einer europäischen Frage heranwachsen, sobald die Entfaltung ber Ruffen in Billafranca so weitausgreifend geworben ift, daß man ben Rechtspunkt ihrer Nieberlaffung in bem piemontesischen Safen näber zu untersuchen Denn sobald von einer formlichen Abbaben wird. tretung von Villafranca an Rufland bie Rebe fein kann, wird es jebenfalls England sein, bas seinen Protest bagegen an die große Glode schlagen wirb. Denn man scheint in England namentlich ber Deinung, daß bas Souverginetätsrecht in Europa nimmermehr fo weit führen burfe, um bie Beraugerung irgend eines Gebietstheils an eine frembe Macht zu rechtfertigen. Bielleicht hat man, um biefem Einwand zu begegnen, auch die Mähr verbreitet, daß die Abtretung von Villafranca an Rugland ohne Gelb und

nur vorübergebend geschehen sei, während bie englische Preffe mit gang bestimmten Angaben hervortritt, und von einem fixen Bachtzins von 4 Millionen Francs jährlich spricht, wofür Rugland auf zweiundzwanzig Jahre biese prächtige Seeftation sich gemiethet habe. Es find baburch bie früher fehr lebhaften Sympathieen zwischen England und Biemont, welche auf bie Bahlverwandtschaft des constitutionnellen Princips fic ftütten, fo ftart beschäbigt worben, bag bies Digverhaltniß ohne Zweifel nur ju Gunften Defterreichs bei jeber friegerischen Situation in die Baagschaalen Augleich jammern bie Englander, baf fallen kann. bie Sache ber conftitutionnellen italienischen Freiheit unter ber verberblichen Berührung mit ben Rathichlägen von St. Betereburg graufamen Schaben leiben werbe. Den Engländern mag man ben Irrihum nachsehen, daß sie in bem Constitutionnalismus noch immer ein schöpferisches Princip für die Freiheit aller Bölfer erbliden und benfelben für die eigentliche Probaganba der modernen Freiheit und Staatsentwickelung halten.

Was Sarbinien anbetrifft, so benutzt es Villafranca entweber nur als russische Karbatsche, um damit Desterreich empfindlich zu treffen, oder es be-Wundt, Italien I. barf in ber That jener ruffischen Rubel, um feinen gerrütteten Finangen einige Stärfung guguführen. Es wurde bies aber nur, wie auch die neuesten Anleihen, ber Tropfen auf einen beißen Stein sein, benn wenn Biemont fortfährt, in ber begonnenen Beife friegerische Demonstrationspolitik gegen Desterreich zu treiben, und sich zu einer burchaus nicht in seiner Natur liegenden Größe in Europa aufzublasen, fo wird es balb an einer innersten Erschöpfung barnieberliegen, die burch immer neue Steuern und Auflagen schwerlich mehr geheilt werben fann. strengungen, welche man in Sarbinien macht, um sich zu einer Kriegsgewalt ersten Ranges emporzugipfeln, sprechen in ber That für eine ungewöhnliche nationale Energie, aber es kann baburch bie Ungufriebenheit nicht gebannt werben, welche unter ber Bevölkerung über bie Bernachlässigung aller materiellen Interessen bes Lanbes berricht.

In biesem Augenblick sind es auch die Arbeiten an den Festungswerken von Alessandria, welche mit großer Thätigkeit wieder aufgenommen worden sind und kostspielige Opfer erfordern. Schon unter Carlo Alberto beschäftigte man sich hier damit, das versschanzte Lager, welches einst Napoleon I. in dieser herrlichen Sebene schuf, und das im Jahre 1815 von ben Defterreichern zerstört worden, wieder herzustellen, und jetzt hat man nicht nur dies Werk vollendet, sondern auch die neuen Festungs-Anlagen, für welche bekanntlich ganz Italien hundert Kanonen liefert, in den gewaltigsten Stand gesetzt. Nicht minder sind die Festungsbauten in Casale, wo es sich um gänzliche Wiedererneuerung der Festungswerke handelt, die einst zu den stärksten des Mittelalters gehörten, mit dem größten Eiser in Angriff genommen worden.

Man hat jedoch von friegskundiger Seite her erst neuerdings bemerkt \*), daß die Festung Alessandria, deren Wichtigkeit zur Deckung verschiedener Pässe von Frankreich nach Italien zuerst von Napoleon I. erskannt worden, ein zu großer Platz für die kleine Armee der Piemontesen sei, um von derselben hinslänglich besetzt und gehalten werden zu können. Die Piemontesen haben sich zwar in ihrer künstlich erhitzten Phantasie oft selbst vorgeschwindelt, daß sie, sobald sie nur wollten, auch über eine Heeresstärke von 100,000 Mann würden verfügen können. Der ges

<sup>\*)</sup> Ferbinand Binessi in seiner Mirzlich erschienenen Brochure: "Considérations sur la probabilité d'une guerre entre le Piémont et l'Autriche."

sammte Kriegestand ber sarbinischen Armee würde jedoch nur bei äußerster Anstrengung zu einer Stärke von 60,000 Mann emporgebracht werden, da sie im gewöhnlichen Zustande nur etwa 30,000 Mann mit ungefähr 6000 Reitern und 80 Geschützen aufstellt.

Die Ausbildung bes piemontesischen Beerwesens hat in ber letten Zeit immer bebeutenbere Opfer verlangt, ba man babei vornehmlich bem frangösischen Mufter gefolgt ift, und blog um diefem ausschließlich fich anzubaffen, toftspielige Beränberungen vorgenommen hat. Auch die fardinische Marine, die jest nur erft 40 Kriegsfahrzeuge mit 900 Kanonen und gegen 3000 Mann Flottenpersonal zählt, wird zu einer stärferen Entwickelung geführt werben muffen, wenn bas Ibeal ber friegerischen Grofmacht, zu bem Biemont mit überfturzter Gile unterwege ift, und bie Befreier-Rolle Italiens nur einigermaßen annähernd erreicht werben sollen. Es glaubt aber kaum Jemand anders, als Biemont felbst, daß Italien jemals burch bie bloße Militair = und Seemacht Sarbiniens frei werben könne. Bei bem König Bictor Emanuel und feinem Rathgeber und Leiter Cavour steigert fich aber ber finanzielle Leichtfinn zugleich mit bem friegeschnaubenben Enthusiasmus. Man fieht sich freilich bereits

getrieben, an den Berkauf ber piemontesischen Gifenbahnen zu benken, und die Bahn von Genua soll bereits einer Gesellschaft, an deren Spike Rothschild in Paris steht, angeboten worden sein. —

Als wir in Billafranca anlangten, umfing uns am hafenbamm ein lebenbiges und bochft eigenthumliches Gewühl, das uns plötlich in eine gang mostowitische Welt versette und unser Erstaunen ebenso fehr wie unfere Reugierbe feffelte. Es wimmelte von Ruffen, Franzosen und Italienern, die zum Theil in Sanbelsgeschäften miteinander begriffen ichienen, ober man fag im fröhlichen Geschwät vor ben neuen Cafe's und Restaurants, bie am Stranbe im frangofischen Stil feit einiger Zeit errichtet waren. Aber russische Namen und Aushängeschilber bingen über biefen Etabliffements, und erinnerten uns mit ihren grotesten Lettern baran, bag Rugland hier bereits feinen Sig aufgeschlagen habe, und sich an biefer italienischen Rufte wie auf feinem eigenen Grund und Boben bebabig nieberzulassen anfange. In einem biefer Etabliffements befanden wir uns im "Café Kronftadt," und hatten von bort aus eine erfreuende Aussicht über ben geräumigen wohlgeschütten Safen, ber für eine große Anzahl von Schiffen einen bequemen und

gunftigen Plat barzubieten ichien. Unter ben Schiffen, welche bereits bort vor Anker lagen, waren bas ruffische Linienschiff Retwiffan und bie Fregatte Gromoboi burch ihre prachtige und eigenthumliche Bauart ber Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit, und bie Fremben aus Nizza, elegante Herren und Damen, bie stündlich in großen Zügen in Billafranca aulangten, ließen fich neugierig zu biefen Schiffen überfeten, um fie in ber Nahe und im Innern zu betrachten, und bie Anwesenheit Ruflands in bem vielbesprochenen italienischen Safen baburch mit eigenen Augen beftätigt zu feben. Die Ruffen zeigen fich fo betriebfam und thatig bei ber Besitzergreifung bes Blates, wie man es nur von ihnen erwarten konnte. Die russi= schen Ingenieurs ftellten mit wichtigem Gifer Bermessungen an ber Rufte an, und es schien sich zunächst um bie Erbauung eines Molo gegenüber ber Darfena und um ein Refervoir für die ber Ausbefferung bedürftigen Schiffe zu handeln. Auch an eine Befestigung bes Hafens von Villafranca wird bereits gebacht, und es werben die Arbeiten baran nach ber Bestimmung aufgenommen, welche ber Groffürst Konftantin, als er fich zulet in Begleitung bes piemontesischen Beniemajors Rochi in Villafranca befand, selbst ertheilt haben soll. Danach werben die Russen auch die Halbinsel Santo Ospizio, die schon längst ein Fort von Villafranca war, und im Mittelalter den Sarazenen zur Station diente, und Montalbano, eine schon wohlbegründete Festung am Meere, von der herrlichssten Lage und in unmittelbarster Nähe von Villafranca, in die Linie der festen Werke hereinziehen, mit denen sie ihre Niederlassung an dieser Küste umgürten und zu Schutz und Trutz sichern wollen. Die Angelegenheit in Villafranca ist daher bereits über das Stadium des Kohlenwersts weit hinweggeschlüpft.

## v.

## In Genna.

Man glaubt nicht mehr in dem Reich des Königs von Sardinien zu sein, wenn man am Fuße des Apennin in das von den Bergen und dem Meer gebildete Amphitheater eintritt, in welchem das hohe Genua, zur Zeit seines Glanzes das stolze genannt, sich hinlagert. Die Bereinigung Genua's mit Piemont, welche der Wiener Congreß aussprach, ist dis auf den heutigen Tag nur eine äußerliche geblieben, und die Charaktere der beiden Landschaften stoßen sich sortdauernd mit der größten Hartnäckigkeit ab, und wollen sich ebenso wenig zu einer Mischung bringen lassen, wie die Sitten und Interessen, die durchaus verschiedenartig auseinandergehen.

Seinen alten Namen, Genova la Superba, ers wirbt sich Genua noch heut, wenn man von ber Meeresseite aus zu ihm binaufschaut, wo es sich mit feinen glanzenben Saufer-Terraffen, mit feinen bemalten Mauern und weißstrahlenben Dachern, mit feinen ungähligen Balaften, Caftellen, Rirchen und Alöftern, mit feinen blübenben Barten und buftigen Bergfernen, in einer fteil aufwärtsgebenben Stufen-Reihe, zu einem wunderbaren Bilbe ausbreitet. Wenn man bas Innere ber Stadt burchwandert, zerfett fich uns biefes großartige Panorama in feine Ginzeln= beiten, die man bon dem Berfall ber Gegenwart mannigfach bedingt sieht und bie es an allen Strafen-Eden aussprechen, bag Benua, bie einstige Beberrscherin bes mittelländischen Meeres, ber Mittelpunct und bas Fober bes Welthanbels, an ben Bunben, welche ibm die Zeit geschlagen, lebensgefährlich barnieberliegt und fich aus seinem Sturg schwerlich wieber zu feiner ehemaligen Bebeutung erheben wirb.

Diese merkwürdige, in ihrem Innern so still und traurig gewordene Stadt ist sich aber ihrer stolzen Größe und ihrer hohen Unabhängigkeit von ehemals bewußt geblieben. Der Abel träumt in seinen Prachtpalästen von der Wiederherstellung der aristokratischen Republik alter Zeit, in der sein Rang und sein Glanz sprüchwörtlich bei allen Bölkern war, und in der er

es nicht verschmähte, seine Reichthümer in ben Sanbel ber Nationen abfließen zu lassen und mit ungeheurem Gewinn barin zu verwerthen. Nur höchst selten, und mit wenigen Ausnahmen, sieht man ben genuesischen Abel am Hofe zu Turin erscheinen, bon bem er sich aus Abneigung gegen bie piemontesische Berrichaft, aus altem Nationalhaß zwischen bem Sause Savoben und ber genuesischen Republik, und aus bem unbeugfamen Stolz ihrer alten großmächtigen Befchlechter noch immer fern hält. Unter bem Bolke aber befteht zwischen ben Benuesen und ben Biemontesen ber gegenseitige Wiberwille, ber sich in fleinen und großen Dingen bei jeber Berührung Luft macht und fich nie ausgleichen zu wollen scheint.

Der Genuese ist ernst, einsplbig, und für alle Dinge, die nicht den Handel und seine Geschäfte betreffen, verschlossen und unzugänglich. Der genuesische Dialett, der etwas Kurzes und Schnelles, auch zuweilen Hartabgebrochenes hat, entspricht diesem streng kaufmännischen Charakter auf die angemessenste Art. Es drückt sich darin der stets geschäftemachende, hans belseifrige Kausmann aus, der zu einer behaglich ausgesponnenen Redeweise die Zeit nicht hat und jede Minute benutzen muß, um hier und dort seinen Bor-

theil wahrzunehmen. Mit diesem ängstlichen kaufmännischen Geist, der in der ganzen Bevölkerung sich ausdrückt, und der selbst bei Franen und Kindern schon auf eine eigenthümliche Weise hervortritt, verbindet sich bei ihm Sparsamkeit und Geiz, und ein haushälterisches Wesen, die ein sprüchwörtlich geworbener Zug des genuesischen Charakters sind. In Piemont wird daber der Genuese seiner Gewinnsucht wegen nicht anders als mit dem Namen eines Juden belegt und ein in ganz Italien verbreitetes Sprüchwort sagt sogar mit Uebertreibung: "In Genua vermag kein Jude zu existiren!"

So haben biese Genuesen, welche einst die Bansquiers von ganz Europa waren, und beren Banken, namentlich die berühmte von St. Georg, allen europäischen Regierungen Gelb liehen, sich auch in der schlimmen Zeit noch den Ruhm der geschicktesten Geldmacher bewahrt, obwohl die Umstände, denen sie jetzt unterworsen sind, ihre Thätigkeit, Gewandtheit und Schlauheit bedeutend in Schranken halten. Der genuesische Kausmannsstand beklagt sich allgemein und laut über die Höhe der Abgaben, denen er seit der sarbinischen Herrschaft unterworsen worden ist, und durch welche Arbeit und Berkehr ungemein beeinträchs

tigt werben sollen. Es vermehrt bies bie gebrückte Stimmung, welche ohnehin in gefellschaftlicher Sinficht in Benua einheimisch ift. Denn wenn bier niemals Luftbarkeiten und Bergnügungen sonderlich gebeihen und es nicht Mobe ist, sich einzulaben ober auch bem bestempfohlenen Fremben eine Gesellschaft zu geben, fo tonnte bies früher blog ber ftrengen Detonomie augefdrieben werben, welche fich bie geizigen Genuefen einmal zur Lebensregel gemacht haben. Aber jest wirkt auch bie allgemeine Erschütterung bes Wohlstandes mit, von der Genua unter der sardinischen Regierung sich mehr und mehr betroffen fühlt, und das Leben ist badurch knapp und genuglos, wie faum anderswo in Italien, geworben. Bon ber breiten, behäbigen, volksfrischen Lebens- und Benugluft, wie sie in anbern großen Sanbelsstädten an ber Tagesorbnung ift, wirb man in Genua nicht leicht etwas wahrnehmen, obwohl hier und da Versuche zu einem lebenbigeren Aufschwung gemacht werben.

Die vielen prachtvollen Paläste, die uns in den aristokratischen Straßen von Genua, namentlich in der Strada Nuova, Strada Nuovissima, Piazza delle Fontane Amorose und Strada Balbi umgeben, dienen nur dem Glanz der Bergangenheit, obwohl die mehr-

fach verbreitete Annahme, baf biefe Schlöffer ber genuesischen Aristofratie meist im Berfall ihrer Herrlichkeit balagen, und jum größten Theil an Gewerbtreibende und armes Lumpenvolk vermiethet ständen, nur in wenigen Fällen begrundet ift. Diese Ba= lafte find zum großen Theil noch von ben beutigen Erben biefer stolzen Geschlechter bewohnt, die auch jest noch zu ben reichsten und begütertsten Familien Manche dieser Herren wohnen Genna's gehören. nur im Winter auf einige Monate hier, wie g. B. ber Marchese Brignole, ber längere Zeit hindurch farbinischer Gefandter in Baris war und sich bort eine beimische Einrichtung geschaffen bat. In feinem großartigen Balais auf ber Straba Nuova, bas wegen feiner tiefdunkelrothen Farbe gewöhnlich Palazzo Rosso genannt wirb, halt er sich nur einige Wintermonate bindurch auf, und bies mag Ursache sein, daß bie innere Ginrichtung feines Balaftes febr vernachläffigt Aber es besteht in bemselben noch bie worden ist. herrliche Gemälde-Sammlung, welche febr ausgezeichnete Bilder von Ban Dpt, Albrecht Dürer, Tizian, Baolo Beronese und vielen anderen großen Malern, aufzuweisen bat. Namentlich bat Ban Opf ben Mardese A. S. Brignole, einen Mann in schwarzer spanischer Tracht, in einem wunderbar schönen Bildniß zu Roß hingestellt, worin man ebenso sehr den stattslichen, seinen, mit graciöser Hand sein wildes Pferd bändigenden Aristokraten, als den so schöpferisch portraitirenden Maler, bewundern muß. Gegenüber von dem Palazzo Rosso liegt das neue Glanz-Casé della Concordia, (ein Theil des ehemaligen Palastes Brignole-Sala,) das erst vor einigen Jahren hier entstanden, und einem fürstlichen Boudoir an Pracht und Zierlichkeit gleicht, obwohl der seierlichen Stille nach, die meistentheils in demselben herrscht, man zusgleich in einer prunkvoll erbauten Einsiedelei sich zu befinden glaubt.

In berfelben Straße bewundern wir den Palast Parodi, der früher Palazzo Lercari Imperiale hieß, und seiner aristokratischen Natur insosern etwas entstembet worden ist, als sich jetzt in seinem ersten Stockwerk das Casino befindet, welches aber vorzugssweise für die höheren Stände Genua's bestimmt ist, und im Winter einigen großen Festen dient, die in diesen Sälen gegeben werden. In der Strada Nuova liegt auch der Palazzo Serra, der wegen des ungesheuren Auswahdes, mit dem er ausgeschmückt ist, auch der Sonnenpalast genannt wird. Er hat sich diesen

Prachtnamen besonders durch einen Saal verdient, der fast ganz mit Lapis Lazuli und Gold ausgelegt ist, und dessen Wände vom Fußboden dis zum Plassond mit Spiegeln bedeckt sind, welche alle Herrlichsteiten des Saales vervielfachen und wie in einer ganzen Reihe dahinter liegender Gemächer wiederzgeben. Die Decke stellt in einem prächtig ausgessührten Gemälde den Sieg eines genuesischen Helden aus der Familie Serra über die Türken dar.

Unmittelbar hinter biesen Straßen erheben sich im nördlichen Theil der Stadt, wo sich jetzt die fashionableste Gegend von Genua ausbilden zu wollen scheint, besonders in der Bia Cassana und in der Bia Assanti, die schönsten Neubauten, mit großen, mächtig in die Höhe steigenden Häusern, welche sich die neue Aristokratie im glänzendsten modernen Stil aufführen läßt. Wenn wir uns aber an der hier liegenden Piazza Acqua verde vorbeibegeben, gelangen wir zu dem alten hochberühmten Palast des großen Andrea Doria, welchen sich dieser gewaltige Groß-Admiral des Mittelmeeres als Ruhestätte für sein Alter, und nachdem er, wie die Inschrift besagt, durch viele Arbeiten mübe geworben, hier, am Rande des Weeres, erbauen ließ. Dieser Palast, der sich über den Terrassen eines bis

zum Meere hinuntergehenden Gartens erhebt, und bis zu dem hinter ihm liegenden Berge von San Rocco sich hinüberlehnt, macht, ungeachtet seiner noch frischen Marmorptacht, den Eindruck der Berlassenheit, denn in seinen gänzlich leeren Gemächern ist es öde und still, Niemand wohnt darin, und selbst die Möbel sind seit einiger Zeit aus diesen durch Stuccaturen und Fressen noch immer herrlich geschmückten Zimmern hinweggenommen worden.

Die eigentlichen Erben der Doria's, die Fürsten Doria Pamphili, haben seit Jahrhunderten schon in Rom in ihrem dortigen Palast ihren Wohnsig aufgeschlagen, und nur ein Doria, welcher in Turin lebt, hatte früher hin und wieder in dem alten Doria-Palast in Genua gewohnt, was aber auch in den letzten Jahren aufgegeben worden ist. Dann wohnten seit dem Jahren aufgegeben worden ist. Dann wohnten seit dem Jahren 1849 bis vor Aurzem emigrirte Lombarden hier, namentlich der Graf Tuffetti, Anese und der Marchese Dada, die hier angenehme Appartements, mit der entzückenden und tröstlichen Aussicht nach dem Meere, ohne Zweisel sür Zahlung einer Miethe gefunden hatten. Der Castellan, welcher uns im Schlosse umhersührte, erzählte uns, daß man diese Zimmer auch jetzt wieder miethen könne. Die Bestimmung des alten Palastes

schien sich also verschlechtert zu haben, und um so mehr mukten wir es bewundern, daß der Kürst Doria Bamphili in Rom noch neuerbings etwas an biefen Balast gewandt hat, indem er bie in bemfelben befindlichen Fresten, die von mehreren Schülern Rafael's berrühren follen, vor Rurzem burch einige romische Rünftler restauriren ließ, was benselben auch in ber That einen neuen Glanz verlieben hat. Bon ben Möbeln ist in biefem Balaft nichts zurückgeblieben, als ber golbene Stuhl Rarls V., auf bem einft biefer Raiser, bessen Abmiral Andrea Doria gewesen, gefeffen. Carl V. mar ein Freund bes alten Seehelben, ber auf seinen Kreuzzügen gegen Türken und Mauren fo tapfer geftanben, und ber Raifer schentte ihm jum Zeichen feiner innigen Freundschaft auch feinen Lieblingshund Rondan, beffen Marmorbenkmal noch beut in bem Garten bes Balaggo Doria am Meere fteht. Spuren ehemaligen Lebens im Schlosse verräth jest außerbem nur noch ein schönes, ausbrucksvolles Portrait Napoleon's, welches über ber Thur bes grünen Rimmers hängt, in welchem ber große Empereur einft gewohnt hat.

Anbrea Doria, der auch als genuesischer Admiral den Oberbesehl über die Galeeren seines Baterlandes Mund, Italien. I.

führte, gablte ohne Zweifel zu ben größten Staatsmännern und Helben, die fein Jahrhundert aufzuweisen gehabt. In feinen beftändigen Rämpfen mit ben Fransofen und Spaniern entfaltete er ein Waffenglück ohne Bleichen, bas er nie für feinen perfonlichen Bortbeil, fondern immer nur für die Republik Benua zu ihrer Weltgröße benuten wollte. Die Verschwörung bes Fiesto, welche burch Schiller's Jugendtragodie einst ben poetischen Enthusiasmus ber Deutschen so glübend beschäftigte, hatte sich gegen ben übermuthigen Gianettino Doria, welchen Anbrea ju feinem Stellvertreter ernannt, gerichtet, und wollte bie Bernichtung aller Dorig's bezwecken. Es waren bie in gang Italien sich gegenüberstehenden Barteien ber Guelfen und Gbibellinen, welche in ber aristofratischen Republik Genna schon feit langer Zeit in ben Beschlechtern ber Doria und Fieschi miteinander gefämpft hatten. Aber Andrea Doria und fein Beschlecht überlebten biefen Schlag mit unverfümmertem Unfebn, mabrend von Kiesco's Palaft in Genua heut feine fichere Spur mehr ift, und auf seinen Trümmern wahrscheinlich jest Santa Maria di Carignano steht, jene ber heiligen Jungfrau geweihte Kirche, welche bochoben auf ihrer Bergeshöhe bas Amphitheater von Genua in wunderbarer Lage front.

Andrea Doria steht jedoch noch heut in seinem Garten am Meere, in bem er einft luftwanbelte und rubte, aber von Marmor ausgehauen, und in einer gang prachtvollen mbthologischen Figuration, benn ber Reptun, mit bem meerbeherrichenben Dreizack, welcher bort über bem gewaltigen, mit Ablern und Delphinen gezierten Marmorbaffin fich erhebt, ift Niemand anders, als Herr Andrea Doria selbst, der fein eignes würdiges Portrait in bem alten Herrscher bes Meeres barftellen ließ. Er bat barin ein Selbstbewußtsein gezeigt, bas ihm zugleich als eine zu große Bescheibenheit ausgelegt werben konnte, und bies mag er nachträglich felbft gefühlt haben, benn als er sich zum zweiten Male ausmeißeln ließ, wählte er nicht mehr ben windigen Baffer-Gott, fonbern ben allherrichenben Götter-Bater Jupiter felbft, wie er in foloffaler Geftalt, von ber Tracht bes Rriegers umflossen, bort von ber Felsenbobe, welche unmittelbar an bem Palaft emporspringt, gu uns herüberschaut. Dieser gewaltig thronende Bott ist abermals Anbrea Doria selbst, und mit fühner Haltung beherricht er bie Berrlichfeit ber gangen Begend, bie fich bier mit Meer und Land ju feinen Fugen schmiegt. Go erhaben fonnte einem genuesischen Ariftofraten bamals zu Muthe sein, daß er ohne die geringsten

geistlichen Bebenken mit Hulfe bes so gern zu Götters Formen sich ausstreckenben Marmors, sich unter jene olhmpischen Hochgestalten, und an die Spize bersselben, versetzen ließ. Es war ber schwindelndste Gipfel, zu dem sich die Aristokratie Genua's, die hier übershaupt Alles und Jedes geschaffen hat, erheben konnte.

Neuerbings hat aber bie moberne Zeit ihre scharfe Bflugschaar, die Alles nütlich machen will, auch burch bies aristofratische, von olympischen Götterträumen umspielte Gebiet ber Doria's gezogen. Piazza Doria ist jest burch ben Gifenbahnweg, welchen man mitten hindurchgezogen, gespalten und badurch auch ber Garten in zwei Theile getrennt worben. Sonst war es ein altes Recht biefer Familie, Die Biazza Doria felbst gegen ben öffentlichen Berkehr abzusperren, und, sobald sie wollte, ben Frieden bes aristofratischen Besithums vor ber gangen Stadt zu Bente legt ber benachbarte Gifenbahnhof mabren. auf der Piazza dell Acqua verde, obwohl er in diesem Augenblick noch ein armseliger Holzschuppen ist, ganz rudfichtslos seine blanken Schienen über bas Reich bes Andrea Doria hinweg, und ber unaufhaltsame Dampf, ber triumphirend an bem alten Balaft vorüberzieht, bespeit ben Neptun mit seinem meerbeberrschenben Dreizad nicht minber als ben hochthronenben Jupiter bort oben, und versucht, ben Marmor beiber zu schwärzen, obwohl sie Götter, und, was noch vielsmehr sagen will, Portraits bes großen Andrea Doria sind.

Bon dieser Stelle aus erblickt man auch ben Balast ber Pallavicini, ber auf ber Strada Carlo Relice liegt und burch feine Bemalbe-Sammlung, in ber einige gute Bilber von Ban Dud, Rubens, Frances-Luca Giordano und andern Meistern steben. dini, einige Anziehungstraft bat. Auch dieser Palast, an bem Orangenbäume und Chpreffen stehen, und ber in seiner Bracht noch keineswegs verfallen zu nennen ift. steht zu vermiethen, wie ber Balazzo Andreg Doria. Der jetige Besitzer, ber Marchese Ballavicini, scheint biefen Miethszins nicht zu verschmähen, obwohl er einer ber reichsten Cavaliere ift und große Besitzungen in Spanien ihm gebören. Auf einer anbern Seite ber Stadt läft er fich jett eine Billa erbauen, beren Rosten auf einige Millionen Francs veranschlagt werben.

Bu ben verfallenen Palästen Genua's kann man aber unbedingt den Palazzo Sauli zählen, einst wegen seiner herrlichen Architektur, die von Galeazzo Alessi herrührt, als eines der prächtigsten Bauwerke Italiens bewunbert. In der Gegend der Porta del Arco, wo man

nach ben beiben iconen Borftabten von Benua, St. Martino b'Albano und St. Francesco b'Albano, die mit schwebenben Garten und mit ben herrlichften Billen prangen, binausfährt, liegt biefer von feinem Schickfal ereilte Palaft. Er, ber vielberühmte, hat ben Tribut an bie Zeit jest so ftart bezahlen muffen, bag man angefangen bat, an feine inneren Raume bie umanbernbe Sand zu legen und ihn zu fleinen Miethswohnungen einzurichten. Denn ber Riese, ber fich nicht mehr auf ariftofratischem Buß halten fann, foll sich noch in seinen alten schwachen Tagen sein Brot verbienen an bem Broletariat, bas er nun für einige Francs in seinem Schatten schlafen laffen wirb. Ein Zimmer biefes Palaftes enthielt noch bie wunderbar schönen Fresten von Bierino bel Baga, bie wir aber bei unserm biesmaligen Besuch nicht wiederfanden, und wir erfuhren, daß es bem befannten Abvocaten Untonio Costa (ber zugleich Mitglied ber fardinischen De= putirtenkammer ift) gelungen fei, eine fehr finnreiche und kunftvolle Manier ausfindig zu machen, wodurch biese Fresten von römischen Rünftlern auf Tafeln übertragen woaben sinb.

Eine ähnliche Anschauung, wie verschiedene Zeiten auf bem Grund und Boben eines großmächtigen Palastes

miteinander ringen und sich tägliche Schlachten liefern, bietet der ehemalige Dogenpalast in der Stadt, der Palazzo Ducale, dar. Hier, wo einst die Dogen Genua's residirten, erklingen oben in dem alten, großeartigen Dogen Saal die modernen Tanzmusiken von Strauß, wenn die Stadt hier ihre Bankette und Bälle giebt, oder es versammeln sich unter seinen hohen Marmorsäulen die Conscribirten, wenn sie zu den Fahnen des Königs von Sardinien gerusen werden. Unten im Hause ist die moderne Polizei eingezogen, die hier ihre Bureaux und Beamten niedergesetzt hat und und zur Legitimirung mit unseren Pässen, unsgeachtet aller neusardinischen Freiheiten, bereits vorsforderte.

Wir betraten ben Dogen-Saal mit ber feierlichen Empfindung, welche die hier wohnenden historischen Erinnerungen unwillfürlich in und hervorrusen mußten. Der erste Doge von Genua war Simon Boccanegra, bessen Bild und bort von den hohen Wänden herab grüßt. Aber die Genueser waren seit Anbeginn ihrer Entwickelung schwer zu regieren. Ein so kühnes und verschlagenes, troziges Bolk, das einst schon im Bezgriff gewesen, den Welthandel ausschließlich an seine Flaggen zu fesseln, und das sich im breizehnten Jahr-

bunbert schon fast zum Herrn aller Handelswege bes Schwarzen Meeres gemacht batte, war nicht leicht in einem ruhigen Staatsorganismus festzuhalten, und wurde baher unaufhörlich als ein Spielball feiner Barteien, besonders der Aristokraten, bin und ber gewor-Die großen Männer Genua's stanben einft in Marmorftatuen an ben Banben biefes großen Saales im Palazzo Ducale umber. Aber die Schreckensmänner ber Ligurischen Republik, die im Jahre 1797 burch ben Vertrag mit Napoleon als französischer Ableger aus Genua zurechtgemacht worben war, warfen biefe Stanbbilber um und zerhämmerten sie, um mit ihnen bie Feier bes Ruhms und ber Borguge zu fturgen. Die Gegenwart hat diesen Schimpf, welcher dem aristotratischen Element angethan wurde, noch nicht wieder gerächt, fondern eher aufrecht erhalten, benn man erblickt noch heut an ben Wänden die abenteuerlichen Strohfiguren, burch welche man, aus Rücksicht auf bie architektonische Schönheit bes Saals, bie leer gewordenen Plage jener Statuen wieder ausfüllte. Es geschah bies, als für Napoleon ein großer Festball in diesem Saal gegeben wurde, und zur Erhöhung biefer Feierlichkeit machte man Strohpuppen zurecht, welche alle Wiffenschaften und Tugenben, bie es nur

irgend in ber Welt giebt, allegorisch zu repräsentiren batten. Es war leichter, an biesen biebern Allegorieen vorübergutangen, als an ben Größen bes alten freien Genua, beren Namen und Erinnerungen boch so viel Befährliches und Bebenkliches für neue Bewaltmacher darbieten mußten. Die französische Revolution hatte ber Unabhängigkeit Genua's ben eigentlichen Todesstoß versett, und bas frangosisch entartete Genua, bas bamals verrätherisch und zweibeutig von ben anbern Italienern gescholten werben konnte, wurde zugleich bas Untergestell, auf bem bie Armeen Frankreichs sich bis in das Berg Italiens vorschieben konnten; aber Benua fpeifte mit feinem But und Blut, mit feinem Boblstand und seiner Chre die zur Unterjochung Italiens ausgeructen Solbaten Napoleons. Zulett, nachbem es Alles für Napoleon gebulbet, mußte es noch feinen eigenen Dogen und feine Senatoren nach Baris fenben, um bei Napoleon, bem neuen Raifer ber Frangofen, die besondere Onabe ju erbetteln, bag die Ligurische Republik in bas Raiserthum Frankreich einverleibt werben burfe. Es war bies bas Borspiel ber Beglückungen, wie fie Italien ju feiner Zeit anbers von bem napoleonischen Frankreich zu erwarten haben tann. -

Wenn bie Republik Genua in alten und neueren Zeiten Manches gefündigt und im Uebermuth ihrer Aristokraten und Batrizier sich vergangen bat, so hat bie unabwendbare Buchtruthe ber Geschichte fie bafür oft hart genug getroffen. Der genuesische Stolz war freilich, als bas Unerträglichste, was man fich benten konnte, in ber gangen Welt fprüchwörtlich geworben, und ber Aristofratie mar ein Spielraum vergonnt, wie fie benfelben faum in irgend einer anderen Staatsgefellschaft je zu erringen vermochte. Aber die Ariftokratie hat auch die schöpferische Kraft, die ihr nicht abzusprechen ift, faum anderswo so bedeutend und zusammenhängend entwickelt, als in Benua. Alles Werk ber Aristofraten und ursprüngliches Eigenthum berfelben, mas nur irgend an großen öffentlichen Gebäuden, an hervorragenden Instituten und Einrichtungen besteht, und selbst mehrere Rirchen erscheinen hier als Stiftung und Eigenthum reicher Abelsfamilien. Der Abel hat sich hier in bas Beaber ber ganzen Stadt als das schaffende Princip hineingesett, und wenn es zuerst seine Herrsucht war, die sich in Allem, was geschieht und entsteht, verkörpert und hineingebildet zeigen wollte, so war es boch zugleich seine hingebung an alle ibeellen Machte ber Gefellichaft,

bie barin, oft bochst uneigennützig, wirkte. So ist bas prächtige Universitätsgebäube, in beffen Borballe zwei marmorne Löwen die Wacht über alle Facultäten halten, ein ehemaliger Palaft ber Familie Balbi, welche ber Stadt zu biefem Zwed ein Geschent bamit machte. Der Name Balbi gebort bem altesten und berühmtesten Abel von Genua an, und es besteht noch ein anderer biefer Familie gehöriger Palaft, auf ber Strafe Balbi, ber Balbi-Biobera beißt, und burch einen Porticus von großer Schönheit jum Gintritt in feine auf bas Sorgfältigfte und Behaglichfte erhaltenen Brachtgemächer und feine bebeutenbe Bemälbe-Ballerie einlabet. Diefe lettere besitt außerorbentliche Schäte von Tizian, Rubens, Ban Dpf, Caravaggio, Guido Reni, Correggio, Paolo Beronefe, obwohl nicht alles unter biefen Ramen Angeführte acht fein mag. 3bm gegenüber liegt ber Palaft ber Familie Duraggo, mit ber herrlichen Säulen-Borhalle und Treppe, Die zu ben schönsten architektonischen Ausführungen in Italien gehören. Dieselbe Familie gab einen andern ihr geborigen Palaft, ber ebenfalls in ber Strage Balbi gelegen ift, jum Palazzo reale ber, um ber Königlichen Autorität von Piemont eine würdige Bertretung in Benua zu gemähren. Sie entäugerte fich bamit auch ber unvergleichlich schönen Terrasse, die von dem Palazzo reale aus eine so schöne Aussicht bietet.

Unter ben Kirchen ift es besonders St. Maria bi Carignano, bas auf ber außerften Sobe bon Benua wunderbar gelegene Gotteshaus, welches feine Erbauung einer reichen genuesischen Aristofraten-Familie Es find bie Sauli, welche biefe Rirche bier verbankt. entstehen ließen. Bon ber äußeren Gallerie ber Ruppel hat man eine entzudenbe Aussicht über Meer und Begend bis in bie weitesten Fernen bin, und zuweilen fieht man bei klarem Horizont bie Infel Corfika in ben Fluthen bes Mittelmeeres schwimmen. Gegend von Benna, mit ihren bichten Olivenpflanzungen auf ber Riviera bi Ponente, und mit ihren Delbäumen, Feigen und Chpressen, Orangen und Citronen, womit fich eine besondere Sphare bes italienischen himmels hier anfundigt, liegt wie in einem Zauberprisma gefaßt bor uns. Bon bier überschaut man auch ben halbmonbförmigen Safen von Genua, mit feinen in ber blauen Meereswoge tangenben und frachenben Schiffen, im Bewühl ber lafttragenben Bergamasten und ber ungabligen Facchini, welche sich um bie ankommenben Reisenden brangen, und in bem zusammenschlagenden Concert ber Wellen, ber Maften,

ber braufenden Dampfer, ber abgleitenden Barken, ber fingenden und rufenden Matrofen.

Die heilige Maria von Carignano, ber die älteste und schönfte Orgel von Italien zugeschrieben wirb, foll von bem Architeften Galeaggo Aleffi, ber fie baute, zum Theil nach bem ursprünglichen Blan, welchen Michel Angelo für bie Petersfirche machte, gebacht und entworfen worben sein. Sie kann aber in biefer Beziehung boch immer nur für ein schwächliches und nuchternes Miniaturbilb gelten, in bem faum einige Rüge und Riffe an bie Gebanten bes großen Buonarotti erinnern können. Einer ber Sauli hat auch vor ber Rirche bie merkwürdige Brude Carignano erbauen laffen, welche in ber Länge von einigen hundert Schritten bon bem hügel Sargano aus über bie Strafe hinweg zu ber Sobe führt, auf ber St. Maria bi Carignano thront. Ungeachtet biefes heiligen Schutes, ber über ber Brude Carignano schweben muß, ift fie bie Brude ber Selbstmörber geworben, benn es war früher eine Zeitlang formlich in die Mobe gekommen, fich von biefer Brude auf die Strafe hinabzusturzen, und noch jett follen Berzweifelte nicht felten ihren Tob auf biefem wunderbar gelegenen Punkt suchen, ber zwiichen himmel, Meer und Erbe fo feierlich gelegen ift.

Auch die schöne Kirche St. Ambrogio ist Eigenthum einer aristokratischen Familie, nämlich der Pallavicini, die ihren Reichthum und Geschmad stets zu Zweden des Gemeinwohles in Genua verwandt haben, und deren herrliche Villa in Pegli, einem nahe gelegenen Lieblingsort der genuesischen Billeggiatur, gelegen ist. Dort hat der Marchese Pallavicini seinen die Villa umgebenden vielbesuchten Garten, mit den kostbarsten Anlagen und Wasserwerken, und mit einer Prachtsülle der südlichen Vegetation, die hier in allen Farben und Formen strahlt.

Die Billen, welche sich in Pegli, Sestri, der Ristiera di Bonente und dem wunderschönen Thal von Polcevera hinlagern, zeigen den eigenthümlichen Trieb der Genuesen zum Landleben auf die liebenswürdigste und eigenthümlichste Beise. Das Bolceverathal wird seit einiger Zeit von der nach Turin führenden Eisensbahn durchschnitten, und die Bewohner dieser Landshäuser haben dadurch den eigenthümlichen Bortheil gewonnen, mit der Stadt in beständiger Berbindung zu sein. Auch ist dadurch dies Thal noch mehr wie sonst der erlesene Ballsahrtsort aller Stände für gewisse Festtage geworden. In den durch das Thal verstreuten Kapellen wird dann erst die Andacht vers

richtet, und nachher lagern sich lustige Bolksgruppen, in benen alle Stände sich mischen, auf den Feldern, im Grafe und unter anmuthig aufgeschlagenen Zelten. Man tanzt, lacht und fingt, und die schönste Seite des genuesischen Naturells, das oft so verschlossen und trotzig in sich selbst ruht, kehrt sich heraus.

Achnliche Annehmlichfeiten ber Billeggiatur bietet auf ber westlichen Seite von Genua das Thal des Bisagno. Hier ist es die reizende Ortschaft Francesco d'Albari, welche die schönsten Landhäuser der Aristostraten, Patrizier und reichen Kaussente in sich vereisnigt. Zu dem Gebiet von Francesco d'Albari gehört auch der Palast Saluzzi, welcher das Paradies genannt wird, und wo einst Lord Byron in stiller Zurückzgezogenheit mit einigen geliebten Freunden wohnte, um die Ahnungen seines eigenen baldigen Todes (denn es war kurz vor seiner Abreise nach Griechenland) in den Armen der schönen Gräfin Guiccioli zu verträumen.

Neben bem aristokratischen Element ist es bas geistliche und pfäffische, welches in Genua am meisten hervorsticht und bem Leben hier seinen absonderlichen Ausbruck gegeben hat. Die Uebervölkerung mit Priesstern ist noch immer eine besondere Eigenthümlichkeit biefer Stadt und sie haben hier noch weniger wie

anberswo ein Bertrauen erregendes Ansehn. 2Benn . man ihre meiftentheils feiften, großmächtigen Geftalten erblickt, welche sich so zahlreich burch bie Strafen von Benug ichieben, und bei allen Belegenheiten fich zeigen, mit Gefichtern, auf benen weber Intelligenz noch irgend ein gemüthlicher und zuverlässiger Ausbruck fich zeigen, so muß man erstaunen, bag biefe Rlaffe ber Bevölkerung in einer Sandelsstadt, wie Genua, noch immer fo reichlich und überwiegend gebeiben fann. Denn ber Sandel blaft eine zu frische und scharfe Luft burch alle Berhältniffe, als bag babei bie Einmischung ber Priefter in bas Leben einen ergiebigen Plat finden könnte. Aber die Frauen sind es, welche in Genua am meiften bazu beigetragen haben, nicht nur bas bigotte Element in biefer Stabt zu pflegen, sonbern auch ben so alten Ruf Genua's als Hauptsit ber Priefterherrschaft aufrecht zu erhalten. Die schönen Genueserinnen, mit ihren bunkeln prächtigen Augen und ihren fraftig schwellenben, gefättigt in sich rubenden Gestalten, sind zugleich von ber größten Hingebung an die Kirche und ihre Diener, die geistlichen Bater, erfüllt. Der Priefter ift im Saufe einer genuefischen Familie eine unentbehrliche Figur, und hier und ba foll sogar noch bie alte Sitte berrichen,

baß selbst jebe Familie ihren besonderen, ihr gewidmeten Briefter bat, welcher ber hauspriefter (il Prote di casa) genannt wirb, und die Aufsicht über bie Rinder, vielleicht auch über die Frau führt. ber fleißige genuesische Mann, ber ben ganzen Tag auf feinem Comptoir ober in feinem Magazin fitt, hat natürlich fehr wenig Zeit übrig, um sich mit seiner Familie zu befassen und seiner schönen Frau bie ihr nöthige Sorgfalt auf allen ihren Wegen angebeihen zu laffen. Der immer vorhandene, geschäftige Sauspriefter wird bann bas eigentliche Mittelglieb bes Chemanns, er gewährt ber auf fich felbst angewiesenen Frau Beistand, Trost und Schut, wo sie beffen bedarf, und ftebt bei ibr ein für bie Bergebung ihrer Sünden. Daß bei so vieler Thatigkeit, welche ber Briefter für bas Seelenheil ber Frau aufwenbet, auch eine Tantieme an ebemännischen Rechten ihm gutgeschrieben wird, mag mit zu bem richtigen taufmännischen Calcul gehören, beffen bie genuesischen Handelsberren sich von jeher gerühmt haben. bie Rlagen, in welchen schon alte Dichter über ben verberblichen Einfluß der Priefter in ben Familien fich ergangen haben, fonnen biefe Sache auch wieber in einem bebenklichen Lichte erscheinen laffen.

Auf ber andern Seite übt ber Priefter auch eine Art von Controle über bas Leben ber Frau im Intereffe bes Chemanns aus. Denn die feurige Genueferin, für welche ber nur feine Beschäfte bebenkenbe Mann burchaus keine Zeit übrig hat, ift von allen Seiten ben größten Gefahren ausgesett. Reben bem Hauspriefter steht ihr gewöhnlich auch noch ber Patito jur Seite, eine ebenfalls von bem Chemanne wohlgelittene Figur, zu welcher sich ber ehemalige Cicisbeo, bessen Namen und Wesen altmodisch geworden, metamorphosirt hat. Der Patito ist nicht fo füglich und empfindsam, aber bei weitem praktischer, als es ber Cicisbeo romantischen Angebenkens war. Der Patito ift ein guter, geschickter Jüngling, ber oft gar nichts weiter bavon bat, als bie Ehre, ber beftanbige Begleiter einer schönen, liebenswürdigen Frau au fein, mit ihr au essen und au trinken, mit ihr spazieren zu gehen, sie in die Theater und in die Rirche ju führen, und bei ihren Ginfaufen ju unterstüten. Oft ist ber Patito ber Handlungs = Associé bes Chemanns, ber in biefe Branche bes Beschäfts eingefest worben, und ber schönen jungen Frau an bie Seite gegeben wurde, um fie als Procurift ihres Gemahls zu beforgen und Alles zu ihrem Dienste und ihrer

Bequemlichfeit zu thun. Der Batito, ber nur bie weltliche Anftandsperson zur Begleitung ber Frau ift. mabrend ber Chemann auf feinem Comptoir rechnet. foll bochft felten in einem gartlichen Berhältnig mit feiner Dame stehn, er ift ber ftets unterwürfige Sklave aller ihrer Launen und Bedürfniffe, und er muß zugleich allen Berdruß, ben sie hat und ben ihr entweber ber eifersüchtige Chemann ober ber schmollenbe Favorito bereitet, über seinem unschuldigen Saupte ausschütten laffen. Denn ber Favorito, ber nicht im Hause verlehren barf und gewöhnlich nur im hintergrunde operirt, ift die britte wichtige Person, welche im Leben der genuesischen Frau eine Rolle spielt. Der Favorito wird geliebt, ber Patito tann es verrathen und hindern, ber Briefter fann ihr bie Gunbe vergeben, wenn sie bennoch begangen worben ift, und er muß es thun, um in ben Augen ber iconen Frau ben Ablag nicht zu entfraften, mit beffen Sulfe er fich felbst in ibre Urme schmiegt.

Dies ift bas Luftspiel ber ächten Genueserin, in bem sie, welche vielleicht die schönste Frau Italiens ist, mit aller ihrer Grazie und Leidenschaftlichkeit als Meisterin der Intrigue waltet. Den lieblichen Mabonnengesichtern, benen man in Genua so häufig be-

gegnet, follte man bie muthwillige Roketterie nicht zutrauen, welche in ber pikanten Berfcblingung biefes Lustspiels von ihnen geübt wirb. Besonders in ber genuesischen Nationaltracht, mit bem Bezzoto, bem weißen Schleier, ber fich in einem unendlich malerischen Kaltenwurf über Ropf und Schultern fcblägt, und in biefer Ueberschattung bas interessante Gesicht nur um fo eindruckreicher hervortreten läßt, feben fie fo beilig und fromm aus, daß man sie bei ber erften Begegnung nur als Anbachtsbilber, die feine andere Annäberung zulassen, begrüßen möchte. Die Lieblingsfarbe, in ber sie sich kleiben, ist neben bem nationalen Beiß bie blaue Farbe, und bies hängt mit ber Anbacht zur Madonna zusammen, welche bie schöne blaue Farbe bekanntlich für die ihrige erklärt haben foll. nueferin aber, welche fich langere Zeit hindurch in Blau kleibet, erweckt zugleich die Annahme von sich, baß sie ber Jungfrau Maria ein Gelübbe abgelegt habe, und dies ist gewöhnlich fo gefaßt, daß fie fo lange fich nur blau tragen wolle, bis ein gewiffes Biel ihrer Bunfche ihr gnäbigft gewährt worben fei. Und wenn diese Wünsche nicht zu unheiliger Natur find, hilft bie huldvolle Madonna fie gewiß biefen schönen blaugekleibeten Damen erfüllen. —

## Rom.

I.

## Bon Siena nach Rom.

Die Fahrt von Siena nach Rom bot ringsumher nur Anblicke ber traurigsten Berödung bes Landes und der schreiendsten Berkommenheit aller gesellschaftlichen und volkswirthschaftlichen Zustände dar. Der Kirchenstaat kündigt sich auf dieser niederschlagenben Fahrt in den abschreckendsten Bildern an, und zeigt unabweislich, welche Resormen der Berwaltung hier nöthig sind, um durch neue gesetzliche und sittliche Normen vor dem völligen Untergang zu bewahren.

Schon die Reise durch Toscana ließ auf eine Erstaunen erregende Beise die Berfallenheit ganzer italienisscher Landstriche bemerken, die, wenn nicht bald eine heilssame Lebenserneuerung durch ganz Italien geht und bas neue Geseth für die Wiederherstellung der Zustände gefunden wird, den unabwendbaren Ruin eines ganzen

nationalen Organismus anzeigen. Toscana kann man beut mit allem Jug bas italienische Rurheffen nennen, und Territorien biefer Art, bie mit ber Unterhöhlung ihrer politischen Existenz nicht minder ihr sociales und materielles Gleichgewicht zu verlieren anfangen, verurtheilen zugleich ben ganzen Nationalzustand, beffen Theil fie Sobald man Mittel-Italien beschreitet, glaubt man auf bem herrlichsten Boben, ber für eine traftvolle Ernährung feiner Geschöpfe Alles gethan, und unter ben wunderbarften Reizen ber Lanbschaft, Die ben Sinn jum Bochften und Ebelften beflügeln, boch nur in eine politische Krankenstube, in ber bie Staaten und Menschen gleich beftig leiben und barnieberliegen, Das hochtonenbe musikalische eingetreten au fein. Phrasenthum ber Sprache, bas uns in Toscana, bem Lande des reinsten Dialetts, so anmuthig umgautelt, und oft aus bem Munde bes Bolfes mit fo frischen und luftigen Accenten an unfer Ohr schlägt, tann uns boch nicht über ben Gebanken hinwegbringen, bag wir es mit einer babinsiechenben Nationalität zu thun haben, beren Leiben und Berwahrlofung jeden Augenblick die Prifis ersteigen kann, und bie nur aus einer ganglichen, inneren und äußeren Umbildung aller ihrer Buftanbe wieber Gefundheit zu schöpfen vermag.

In Siena, ber alten toscanischen Stabt, über ber ein träumerischer Frieden lagert, hatten wir Belegenbeit, ben liebenswürdigen Grundcharafter bes italienifchen Bolfes tennen zu lernen. Man trifft bier fast lauter feine, angenehme und freundliche Leute, und bie Frauen, mit ihren florentinischen Strobbuten, bie fie malerisch in ben Naden binunterhängen laffen, find beitere, harmonische Schönheiten, in beren bunklen Mugen ein milber, offner, acht weiblicher Sinn fich Man glaubt bier in biefer stillen trauausbrückt. lichen Gemeinschaft, in ber Alles gutartig und fanft bergeht, in einer friedlichen Brovinzialftadt Süddeutschlands fich zu befinden, und biefer Eindruck wird burch bas in manchem Betracht germanische Aussehen ber Stadt bestätigt, in ber einige ihrer bebeutenbften Bauwerke ben Charafter bes germanischen Mittelalters an sich tragen. Doch versett uns zugleich die Großartigfeit ber Palafte und Rirchen, welche Siena aufzuweisen hat, auf die Bobe bes italienischen Stäbtelebens im Mittelalter. hier, in Siena, wo jeber Kacchino ein Grammatiker und Sprachmeister ist, konnten wir augleich unsere Aussprache an ber besten und reinsten Quelle ber italienischen Munbarten verbeffern, und felbst die alte Obstfrau auf bem Campo,

bem muschelförmig gebauten, höchst eigenthümlichen Marktplatz, mit der wir um den Preis ihrer Pfirsiche in ein lebhastes Gespräch gerathen, konnte uns nicht nur ein Muster italienischen Accents und Ausdrucks sein, sondern sie belehrte uns auch mit einem freundsseligen Wohlwollen, dem wir nicht widerstehen konnten, über unsere eigenen Sprachmängel, die wir in der Unterhaltung mit ihr vielleicht nur zu sehr an den Tag gelegt hatten. Ihren reinen Eiser sür die Sache bewies sie zuletzt noch dadurch, daß sie am Ende der Lection, die sie uns ertheilt hatte, nicht etwa theurer mit ihren Früchten wurde, sondern, alles Lehrgeld verschmähend, plötzlich noch billiger damit losschlug, als wir es selbst begehrt hatten.

In der alten großmächtigen Kathebrale von Siena, deren Hallen von schwarzem und weißem Marmor uns seierlich umfingen, statteten wir noch erst der heiligen Maria, der dieser Dom gewidmet ist, einen Besuch ab, ehe wir die Weiterreise nach Rom anstraten. Es ist dies die Maria, welche unter dem bessonderen Namen der "Anwältin der Sienesen" (Avvocata dei Senesi) von dieser Bevölkerung angebetet wird, und deren ganze wunderthätige Wirkung uns erst klar wurde, nachdem wir ihr Bildnis in der neuen

Rapelle gesehn, welche ihr Bius der Neunte vor zwei Jahren in dieser Kirche erbauen ließ. Es ist der Abslaß auf ewige Zeiten, den die Andetung dieser Masdonna gewährt, und Pius hat es mit großen goldnen Buchstaben über dem Eingang zu dieser schönen kosts daren Kapelle anschreiben lassen. Wir wunderten uns, daß die Schaaren der Andetenden hier nicht die ganze Halle bedeckten, aber es war hier so still und einsam, wie auf allen andern Punkten der Kirche, und man drängte sich nicht dazu, diese gefährliche Gabe der Sienesischen Madonna zu erstehen, denn es lohnt sich ja kaum zu leben, wenn auch die künftigen Sünden schon im Boraus vergeben sind, und dadurch ihren Reiz verloren haben, noch ehe sie begangen worden.

Beim Hinausgehen warfen wir noch einen Blick auf die seltsamen Thiere, welche als Reliefs über dem Haupteingange der Kathedrale uns fragwürdig ansblickten. Es sind die Wappenthiere, welche als Ersinnerung an die mittelalterlichen Kämpse, die das ghibellinisch gesinnte Siena mit seinen Nachbarstädten sührte, hier in ziemlich grotester Aussührung an die Façade des Doms geklebt worden sind. Darunter prangte Siena selbst mit seiner Wölsin, die das Wappen der Stadt ist, der Storch war Verugia, die Gans Ors

vieto, ber Luchs Lucca, und ber Elephant war Rom, welches Sinnbild ihm nur in ber Zeit gegeben werden konnte, wo die römische Curie den Alles zermalmenden Elephantentritt, den sie heut durchaus nicht mehr führt, über der ganzen Welt erdröhnen lassen konnte. —

Das rosige Licht, in bem uns bie Liebenswürdigfeit ber Bewohner von Siena plötlich ben italienischen Nationalcharafter gezeigt, trübte sich uns balb wieber. fobalb wir bie Reife nach Rom angetreten, und über Monterone, Bolfena, Orvieto und Biterbo ben Weg über bas alte Land ber Etruster in bie römische Campagna hinein genommen hatten. Die Berfallenheit eines großen Landes und Bolfes, die fich uns hier von Station zu Station in immer abschreckenberen Bügen entgegenstellte, mußte balb einen Ginbruck fcneibenbster Wehmuth, balb ungebuldiger Empörung bervorrufen. Diefes Bolt ift weit hinter feine Beftimmung gurudgefallen, und Bauner und Bettler fcheinen ben Sauptbestandtheil biefer Bevolkerungen auszujumachen, die, ohne Arbeit und Ordnung, ohne Befet und Bucht, nur in ber frechsten und verwegensten Ausbeutung ber Fremben ihren Beruf finden. Gefcaft wird fo fpftematisch betrieben, und erscheint fo febr ale eine allgemein anerkannte Nothwendigkeit,

baß felbst die Ortsbehörden in biefen kleinen Raubnestern fich auf jede mögliche Weise zu Mitverschworenen gegen bie Reisenben machen, und ihnen burch Behelligungen aller Art auch noch ihrerseits bie Baoli aus ber Tasche zu schwindeln suchen. Die Ausbentung ber Fremben ift ein italienischer Nationalbegriff geworden, ber, seit Jahrhunderten genährt durch die ganze geschichtliche Lage bes Lanbes, an beffen Mark ftets fremde Besatzungetruppen gesogen baben, nun Alles, was einem Einzelnen geschieht, als eine Art von Rache ansehen läßt, die Italien an ben ihm zum fdweren Berhängniß geworbenen fremben Nationen Diese Anschauung bat sich unbewußt auch in bem niedrigften und gaunerhaftesten Bolte, bas fein Unwesen am Wagenschlage und auf ben Boststationen treibt, festgebilbet, und fie bruden baffelbe in einem Sprachgebrauch aus, ber fehr darakteristisch ift. Grab, in welchem ber Frembe ber Sprache mächtig ift, und ben Leuten gegenüber sich mit Gewandtheit erklären tann, bestimmt auch bas Maag, in bem man sich an ihn macht und ihn auf jebe Weise zu brandschaten ftrebt. Die italienischen Bummler haben überbaupt bas schärffte Auge, um jeben Reuling zu erfennen, und wenn sie, unter einander sich ansehend, von

Einem fagen: er ist fresco, so beißt bas soviel als: er ift frisch, und kann gehörig von une gerupft werden. Dagegen wenden sie sich halb gutmuthig und achtungevoll von Dem ab, bem fie anmerken, dag er nicht nen und unbewandert im Lande ift, und es heißt bann: er ist dei nostri (Einer ber Unfrigen, bas beißt: man muß ihm nicht so viel abnehmen, man muß ihn glimpflich behandeln). Die Gaunerei erhält baburch zugleich ben Anftrich einer fast gemüthlichen Naivetät, und es scheint oft, als wenn man es nur mit verwilberten Naturkindern zu thun batte, beren armfelige Buftanbe noch leicht reformirt werben könnten. Der Einfluk ber Priefter auf bie untern Boltsklassen ift es aber am allerwenigsten, von bem bier Beil zu erwarten Die italienischen Priefter benuten und fnechten bas Bolk, aber es liegt nicht in ihrem Intereffe, bafselbe zu erziehen und zu veredeln. Es ist daher auch bas religiöfe Element in ben nieberen Boltsklaffen Italiens nur ein fehr wenig wirksames, und in manchem Betracht scheint bas Bolf, welches wir auf biefer Fahrt faben, nicht mehr Rudficht auf die Rirchen, als auf die Fremden zu nehmen. Auf einer Station ergab es sich, daß man uns während bes Unhaltens bie Lichter vom Wagen gestohlen hatte, und ohne Lichter

ließ sich ber Weg burch bie bunkle Nacht in wenig sicherer Gegend nicht fortsetzen. Hätte ber Stallknecht, ber uns ohne Zweisel unsere eigenen Lichter gestohlen, sich nicht auch sogleich wieder unserer erbarmt, so würben wir uns in einer sehr unbehaglichen Berlegenheit befunden haben. Aber der edle Stalliero, der sich so zuvorkommend erwies, bot uns ein Paar prächtige Lichter zum Kauf an, die wir zwar auf den ersten Blick für gestohlene Altarlichter erkannten, für welche wir aber gern der Paoli mehrere an unsern nicht sehr uneigennützigen Gönner bezahlten.

Noch mehr Schwierigkeiten machte uns die Wiesberausbesserung unseres zerbrochenen Hemmschuhes, die wir in Bonte Centino, wo uns die päpstliche Dogana erwartete, vornehmen lassen mußten. Eine zahllose Menge des pittoreskesten Gesindels hatte sich um unsern Wagen gesammelt, und unser Hülseruf nach einem Schmied wurde anfänglich nur durch ein dumpfes Geslüster beantwortet. Man schien sich zu berathen, wie man es am besten ansangen solle. Endlich zertheilte ein kleiner, beweglicher Mann, mit dunkeln blitzenden Augen und eidechsenartigen Bewegungen, die Menge, und näherte sich uns, indem er seierlich und gewichtig die eine Hand ausstreckte und auf sich hins

beutenb, ausrief: sono l'artista (ich bin ber Künstler!). Indem wir den wohlgelehrten und nur etwas von sich eingenommenen Schmied des Dorfes in ihm zu erkennen glaubten, überantworteten wir ihm mit großem Bergnügen die Stücke unseres Hemmschuh's, und stiegen aus, um uns auf die inzwischen geöffnete Dogana zu begeben, da wir die päpstliche Gränze gern rasch überschreiten wollten, ohne unsere Reisekoffer untersuchen zu lassen.

Hier saßen in einem engen räucherigen Zimmer brei Männer, die sich hinter einem schmutzigen hölzernen Tisch in einer ungemein feierlichen Haltung niedergesetzt hatten, und die uns, wie der Richter ein Häuslein armer Sünder, zu erwarten schienen. Der Eine dieser Männer, welcher das Haupt der Uebrigen zu sein schien, redete uns jedoch plötzlich auf das Freundlichste an, und begann sich mit uns in einem ganz angenehmen Conversationston darüber zu unterhalten, wie wir es denn eigentlich mit unserm Reisegepäck zu machen gedächten. Er war ein großer schlanker Mann, mit langem schwarzen Bart, blaß, pockennarbig, und in einen kurzen, malerisch um seine Schulter drappirten Mantel gehüllt. Nach seinem Anblick zweiselten wir keinen Augenblick, daß er in seinen Mußestunden,

ten das Geld auf, der Scudo wa seine Tasche und die drei Paoli für 1 er mit der verächtlichen Fingerbewes herrn bei Seite. Inzwischen kam msere Sachen wieder aufzuladen, ms ziemlich barsch seine drei Pac von ihrer Stelle auf dem Tisch, wohin, entschwunden waren. bessen Abruzzen-Gesicht sich inzwische büstert hatte, schien auch keine Ausk du wollen, und so zogen wir es 1 Abfertigung wegen den Facchino noch Als wir braußen wieber anlang der Artist von vorher mit der pon bar, und zeigte stolz und zuverlässig auf ben Hemmsschuh, ben wir aber zu unserm nicht geringen Schrecken bloß mit einem Strick wieder zusammengebunden fanden. Er vermaß sich aber hoch und theuer, daß es nicht besser gemacht werden könne, besonders da kein Schmied im Dorfe sei, aber er garantire uns bafür, daß der Hemmschuh jest bis Rom unbedingt aushalten werde. Dafür glaubte er aber auch einen ganzen Scudo in Rechnung stellen zu müssen, und wollte sich nur wesnige Paoli abhandeln lassen.

Der Artist hatte indeß Recht gehabt. Wir gelangten mit seinem zusammengebundenen Hemmschuh ohne alle Gefährde durch die Campagna di Roma und über ihr wellenförmiges Hügelland bis zu den Thoren der ewigen Stadt, die sich beim Beginne der Racht, unter den seierlichen und glücklichen Empfindungen, mit denen Jeder seinen Einzug in Rom hält, für uns eröffneten.

## II.

## Bius IX. bon Berfon.

Wenn man die bequeme Treppe hinaufsteigt, welche von der am Batican liegenden Galerie des Betersplatzes zu diesem alten Wohnpalast der rösmischen Päpste emporsührt, so gelangt man zuerst in den großen Hof der Loggien, der mit seinem eigentslichen Namen Cortile di S. Damaso genannt wird. Auf diesem, ein unregelmäßiges Biereck bildenden Hof, der von drei Seiten durch die in drei Stockwerken emporsteigenden Loggien eingefaßt wird, herrscht jetzt den ganzen Tag über ein eigenthümliches, den Charaster der tiessten Stille und der ängstlichsten Zurückhaltung an sich tragendes Leben.

Rechts, sobalb man in den Hof getreten, liegt bicht an der Treppe das Hauptportal des Batican, welches zu der im zweiten Stockwerk belegenen Woh-Mundt. Rtalten. I. 12 nung bes Papstes hinaufführt. Im ersten Stock befinden sich die Zimmer der papstlichen Kanzlei. Die britte Etage bewohnt der Cardinal Graf Antonelli, ber immer allmächtiger gewordene Staatssecretair, ber auch durch die enge Nachbarschaft, in der er mit Pius IX. wohnt, seine unheimliche, fast zu einem Berhängniß gewordene Stellung zu diesem Papst zu bekunden scheint.

Auf bem Sofe bes Batican wächst zwischen ben Steinen grünes Gras hervor, mas ber Abgeschiebenbeit, die hier ringsum herrscht, einen noch charatteristischeren Ausbruck giebt. Nur von Zeit zu Zeit bewegen sich einzelne Figuren auf und nieder. Einige Fremde, die sich ihren Manieren nach meist als Engländer ober Deutsche ausweisen, spazieren mit einer gewiffen Feierlichkeit über ben großen Sof, ber bem Hauptportal geradenber gelegenen Thur zu, welche zu ben vaticanischen Bemälbe- und Antiken-Sammlungen Un einer andern Stelle fieht man zwei papftliche Ordonnang-Offiziere stehn, die ihre Pferde, von benen fie abgeftiegen find, neben fich halten laffen und in leifer Unterhaltung miteinander ihrer Aufträge harren. Bor bem Aufgang gur Resibeng bes Bapftes und auf ber Treppe gruppiren sich einige Schweizer Garben,

bie in ihrer seltsamen, schwarz-roth-golbenen Tracht. mit einem Casquet auf bem Ropf, ber bem breufischen Belm ähnlich sieht, sich wie ein in ben beutschen Farben arrangirter Harlefin mit ber Picelhaube aus-Einige biefer Schweizer fagen auf ben nebmen. Treppenftufen umber, und hatten fich eifrig in bie Lecture eines Buches vertieft. Das bange, laufchige, gebeimnisvoll flufternbe Leben, bas auf biefem Sofe ber Loggien herrscht, und bas seine Ereignisse nicht mehr in ber Gegenwart, sonbern in ber träumerischen Rückerinnerung an bie Bergangenheit findet, scheint jeber Muße gunftig zu fein, und forbert zum nachbenklichen Sinnen, noch mehr aber zum Betrachten und Bergleichen, und zum Bertiefen in bie wunderbaren Begenfäte und Wanbelungen ber Zeit, burch feine eigenthümliche Stimmung auf.

Alles ist still, geräuschlos, und wie in eine leife, unbestimmte Erwartung getaucht. Zuweilen fahren einige Wagen vor, aus denen päpstliche Beamte, welche sich in Geschäften in die Kanzlei zu begeben scheinen, aussteigen. Aber die Räder des Wagens streichen so lautlos und ohne Wiederhall über das Pflaster, daß sie den schattenhaften und gespensterlichen Charakter, der sich hier ausdrückt, nur noch erhöhen.

Obwohl bie Dertlichkeit so leicht und heiter ist, so scheinen boch hier überall bie nächtigen Dämmerungen ber Bergangenheit zu weben und zu brücken, und jeden frischen und neuen Aufschwung bes Lebens zu bannen.

Wir feten uns auf einer fleinen, fteinernen Bant nieber, welche an ber Seite bes hofes, bie nach ber Stadt herunter von ben Bebäuben freigeblieben, angebracht ift. Die guten Schweizer, beren Zuneigung wir uns burch eine beutsche Unterhaltung mit ihnen erworben, haben uns biesen angenehmen und fühlen Rubefit empfohlen, um die Ruckfehr bes Bapfies in feine Bemächer abzumarten. Denn wir waren beut in ben Batican gegangen, um bie Loggien bes Rafael zu feben, eine Absicht, die aber nur bann gelingt, wenn ber Papft entweber ben Batican verlaffen bat ober fich in feinen Bemächern eingeschloffen befindet. Da er fich aber soeben in ben Barten begeben hatte, ber hinter ben Bebäuden bes Belvebere liegt, fo blieb jett gerade die Gallerie ber Loggien bes Rafael, burch welche er nur in seine Wohnzimmer wieber zurückgelangen konnte, fo lange für bas Bublikum ge-Diese ängstliche Rücksicht wird erft feit ben letten Jahren geübt, während Bius in ber erften Zeit seiner Regierung, in ber lauter ibeale Anläufe genommen wurden, eine perfonliche Berührung mit bem Bolfe burchaus nicht vermieb.

Der Papft läßt sich seit Rurgem in bem Boscareccio, wie ber Garten bes Batican genannt wird, von einem römischen Maler portraitiren, mas in bem berühmten Bartenhause Bius IV., beffen funftgeschmudte Halle ein Lieblingsaufenthalt Bius IX. geworben, geschah. Er pflegt bort, während er sich malen läßt, auch die Besuche seiner vertrauteren Freunde anzunehmen, aus beren anregender Unterhaltung er bann bie angenehmfte und wirksamfte Belebung feines Befichts für ben Maler schöpfen zu wollen scheint. Denn bas Beficht bes Papftes, welches einft ben glanzenbsten Ausbruck eines iconen Mannes batte. foll unter ben politischen Stürmen bes letten Jahrzehnts fehr gelitten haben. Ein neues Bilb, bas wieber mehr Stärfung und ein neugewonnenes Selbstvertrauen blicken ließe, würde barum gewiß bei ber Christenheit einen wohlthätigen Eindruck machen, und vielleicht wird barum so eifrig und angelegentlich seit einiger Zeit an diefem Portrait gearbeitet.

In biesem Augenblick fährt eine äußerst glänzenbe, von Gold strotenbe Carrosse in ben Hof. Es ist ber Cardinal Antonelli, ber von einer Ausfahrt nach ber Stadt zurudlehrt, und jett eilig aussteigt, um fich aum Babit zu begeben. Antonelli ift ein großer bagerer Mann, in beffen schwarzgelbem, tiefbunkel colorirten Geficht ein wilber, bamonisch lauernber Aus-Sein langer schmaler Kopf sitt ibm bruck herrscht. habichtartig zwischen ben Schultern, ein bufter bligenbes, scharf umberspähendes Auge beunruhigt Jeben, ben es anblickt, und bie Schatten von Cafar Borgia und Macchiavelli scheinen sich in ber unheimlichen, wahrhaft biabolischen Gestalt Antonelli's vermählt zu haben. Die triumphirende Gewichtigkeit, mit ber er einherschreitet, zeigt, daß er feinen Ginfluß, welchem ber unglückliche Bius IX. jett völlig unterlegen ift, zugleich mit ber Herrschaft über die Situation felbst verwechfelt.

Aber Bins ift ruhig geworben, seitbem er seine von Enttäuschungen zersleischte Brust an ben starken, wilden Antonelli gelehnt, bessen zweiselhafte Staaksklugheit sich über ihn ausgestreckt hat. Der Papst hält schwerlich Alles für das Richtige, was er in seinem Namen jetzt durch seinen Freund und Dämon Antonelli vollbringen läßt, aber er selbst findet jetzt nur Frieden und Sicherheit in Gemeinschaft mit dem schwarzen Cardinal-Staatssecretair, dem er nun Alles

anheimgegeben hat. Darum eilt Antonelli, der nirgend fehlen darf, jest auch in das Gartenhaus, wo Mastaï Feretti bei der schönen schlasenden Marmors- Nymphe, die dort an ihrem Wassergefäß eingeschlummert ist, sich neu portraitiren läßt. Antonelli wohnt diesen Sitzungen regelmäßig bei, und soll durch sein pikantes Unterhaltungstalent auch bei dieser Gelegensheit dem Papst unentbehrlich geworden sein, denn dem Cardinal Staatssecretair muß vor Allem daran liegen, auf ein gut und glücklich aussehendes Gesicht des Papstes, der sein politischer Zögling geworden ist, hinzuwirken.

Wir bleiben auf unserer Steinbank zurück, von der wir zugleich nach der einen offen gebliebenen Seite des Hoses hin einen Schimmer von der wunderbaren und zauberischen Fernsicht, welche um die Höhen Roms sich breitet, erlangen. Unsere Blicke wenden sich aber immer wieder in den Hos zurück, und hängen sich an die Anschauung der dreisach überseinander aufsteigenden Loggien, deren Bau schon der Papst Julius II. durch Bramante hatte beginnen lassen, und die Rasael unter dem Pontificat Leo's X. nicht nur vollendete, sondern auch mit Bibelgemälden von wahrhaft naiver Göttlichkeit schmückte.

Es war jetzt schon zum britten Mal, baß wir zusfällige Hinderungen fanden, in diese Loggien einzustreten, und die Sehnsucht nach der Anschauung dieser weltberühmten Bilder, deren Ruhm schon in den ersten Jugendträumen der Aunst uns lockte, begann sich geswaltig in uns zu steigern. Um wieder mehr Ruhe zum Warten zu gewinnen, faßten wir den Entschluß, in die Gemäldes-Sammlung des Batican hinüberzusgehen und dort die Rücksehr des Papstes in seine Gemächer zu erharren.

Diese kleine, aber die größten Herrlichkeiten ber neueren Malerei aufzeigende Sammlung, die noch immer im dritten Stock des Batican aufgestellt ist, besteht fast nur aus den Gemälden, welche von den Franzosen einst im römischen Kirchenstaat, und zwar großentheils aus Klöstern und Kirchen, zusammengebracht und durch den Bergleich von Tolentino nach Paris geschafft wurden. Es waren dadurch die besdeutendsten und glänzendsten Schöpfungen, in denen zugleich Rom als künstlerische und kirchliche Weltshauptstadt sich verherrlicht hatte, von der Tiber zur Seine entsührt worden, aber die verbündeten Mächte glaubten doch, dieser Bedeutung Roms Rechnung tragen zu müssen, indem sie sich bald für die Zurück-

führung bieser Bilber nach ihrer Heimath verwandten. Rom und Paris, die beiden Centralstätten der mosdernen Bölkerentwickelung, wetteiserten in dem Besitz um diese Gemälde, in denen die sundamentalen Thatsachen des christlichen Glaubens ihre siegreichste und hinreißendste Gestaltung ersuhren. Und die Diplomatie, welche den Centralpunkt der Kirche noch nicht verrücken zu dürsen glaubte, drang damit durch, daß Rom in dem vollen Schmuck seiner christlichen Ehren und Kunstwerke unverkürzt bleibe.

Die wunderbarften, im Dienst des römischen Kirchenglaubens am großartigsten wirkenden Bilber werden hier immer die des Rasael sein, besonders die Transsiguration Christi und die Madonna di Fuligno, vor benen wir uns wieder, wie schon oft, niedergelassen haben. In der Transsiguration hat Rasael gewissermaßen das Testament seiner Kunst gemacht, und es wurde nicht nur als das letzte seiner Werke an seinem Sarge ausgestellt, sondern der Künstler legte auch darin den letzten Willen seines schaffenden Genius dar. Er malte in dieser Verklärung Christi, welche der Cardinal Julius von Medicis, der nachmalige Papst Clemens VII., bei ihm bestellte, gewissermaßen den Unterschied zwischen Christus und seiner aus ihm entstanbenen Kirche, bie in bem Oben und Unten bes Bilbes als zwei auseinanderfallende Begenfäte, nur verbunden burch ben Zeigefinger eines ber Apostel, sich barftellen. Denn mabrent boch oben in ben Luften, über bem Berge Tabor, ber Heiland felbst in ber Glorie seiner babinschwebenden Verklärung erscheint, umgeben von ben ihm zu beiben Seiten nachschwebenben Bropheten Mofes und Elias, zeigen fich tief unter ihnen auf ben Höhen bes Tabor bie Apostel in einer munderbaren Gruppe. Auf ber Spite bes Tabor sieht man Betrus, Johannes und Jacobus neben einander hingeworfen, welche Mühe haben, ihre Augen vor bem blendenden Blang zu ichirmen, ber von ber Geftalt bes Erlöfers ausfließt. Um Fuße bes Berges aber beginnt eine neue Handlung, welche mit ber Hauptgeftalt bes Bilbes junachst in keiner Berbindung zu stehen scheint. Dort erblickt man die übrigen Apostel, zu benen in bemfelben Augenblick ein befessener Rnabe von feinen Ungehörigen hingeführt worden ift. Der bon ben bofen Beiftern geplagte Junge schreit und grimaffirt gang entsetlich, aber ber Apostel, ber am besten weiß, mas helfen tann, ftredt feinen Zeigefinger in bie Lufte empor, und verweist nachbrucksvoll auf ben gen himmel entschwebenben Chriftus. Es wird bamit gesagt, bag

es allein Jesus Christus selbst und in Person sei, der den bösen Geist zu bannen vermöge, und von dem einzig alles Heil ausgehen könne. Die Apostel, welche schon die Kraft und den Organismus der Kirche in sich tragen, weisen die Macht, zu bannen und zu lösen, von sich zurück, und schreiben diese Macht ausschließelich dem Herrn zu, der soeben wieder reiner Geist und reiner Gott werden will.

Daß Rafael gerade in biefen Moment ber Berflärung bes Beilandes bie Geschichte bes Beseffenen bineingezeichnet, ben bie Apostel, nach ber Erzählung von Marcus und Lucas, ihr eigenes Unvermögen bekennent, auf bie Herrlichkeit Chrifti verweifen, fann nicht aus rein fünstlerischen Intentionen bei ibm entsprungen Denn sein Gemälbe ist ibm baburch fast in zwei Balften auseinandergefallen, bie fich äußerlich fast gar nicht, und innerlich nur burch einen Bebanten verbinben, ben man sich gebrungen fühlt, zwischen ben Linien ber ganzen Composition berauszulesen. Denn wenn ber Rünftler bloß die Absicht gehabt hätte, die Transfiguration des Beilandes in diesem großen Triumph- und Berklärungs-Act zu malen, fo batte er ben zweiten Theil bes Bilbes gar nicht gebraucht, ber burch die Menge seiner Riguren, burch bie Mannigfaltigfeit ber Gruppen und

burch die lebhafte bramatische Action, welche das Auftreten bes Besessen und seiner Angehörigen verursacht, eine massenhaft überragende Stelle in der ganzen Composition einnimmt. Er würde sich dann gehütet haben, dem auf eine so transcendente Wirkung berechneten Gegenstande eine irdische Schwere anzuhängen, die bei dem ersten Anblick lähmend auf das Ganze zurückzusallen scheint.

Aber wie dies Gemälbe in feinen Formen, in feiner Farbengebung und Beleuchtung bie hochste Reife und Bollenbung ber Rafael'schen Kunst ausspricht, so wird man auch geneigt fein, in bem Bangen ber Composition ben tiefften und berechnetsten Zusammenhang zu suchen und gelten zu laffen. Rafael bat in feinen Stanzen, welche bie papstlichen Wohnzimmer bes alten Batican-Palaftes fomuden, bewiesen, bag er mit feiner Runft auch in ben geheimnisvollen hintergrund ber Speculation hinabzufteigen vermag, und nicht bloß bas Reich ber Gestalten, sonbern auch die Welt ber Ibeen und die Rämpfe ber Beschichte seinem finnenben und schaffenben Genius erschloffen bat. Die Transfiguration, als bas lette und äußerlich vollendetfte Werk Rafaels, hat auch innerlich die ganze Schwere bes Bebankens in sich aufgenommen, und zeigt bie lette und reiffte Frucht bes im Dienste Chrifti und ber Madonna lebenben und sterbenden Rasael auch in diesem ideellen Abschluß, den er für sein ganzes Wirken gesucht. Es ist dies ein steptische Idee, welche sich gegen die Allmacht der Kirche wendet und, entgegen der hierarchischen Ansicht, daß alle lösende und bindende Krast des Heilandes an die Kirche abgegeben sei, nur einzig und allein auf die Person Christi alle mögliche Heilsgewährung zu rücksühren will. Witten in dieser großen Composition starb Rasael, und ließ einzelne Theile des Gemäldes unvollendet zurück, die offendar von einer späteren Hand ihre jetzige Aussührung empfingen.

Rasael hatte überhaupt ben Geist ber Kirche, im Gegensatz zu ber auf bas Tiefsinnigste von ihm ersaßten Gestalt bes Heilandes selbst, mehr als die Welt einer sinnlich lebendigen und heiter schönen Gemeinsschaft zu erfassen gesucht. Die Gestaltungen der Masdonna tragen bei ihm alle vorherrschend den Ausdruck der irdischen Schönheit und Anmuth, denn die heilige Jungsrau ist es, welche in dieser wunderbarsten Blüthe des Weibes die Krone der Göttlichseit errungen hat. Mit Ausnahme der sixtinischen Madonna, die in ihrer ibealen Verschwebung das Seitenbild zu der Transssiguration Christi ist, hat Rasael, der Troubadour unter den Marien-Malern, seinen Madonnen den heis

tern, sinnlich blühenben Frauen = Charafter gegeben, ber eine Art von socialer Bermittelung zwischen bem überirdischen Wesen bes Christenthums und ber menschslichen Gegenwart übernommen zu haben scheint.

Bon ber Transfiguration gingen wir zur Mabonna bi Fuligno hinüber, welche einige Schritte babon bie Hinterwand bes Rabinets einnimmt. Die Madonna bi Fuligno ift ein sonnenheiteres, von allen Grazien und Ehren ber Beiblichkeit umflossenes Frauenbilt, bessen Beimath bie Erbe, bessen Wirfungsfreis bas Leben und die Familie ift. Sie erscheint nicht in bem überirdischen Glangen ber Mutter Gottes, sonbern fie ist das sittige Weib, das in duftiger, Karer Leibesschönheit erblüht ift und in ber vollen Wärme bes Lebens, in ber anmuthigen tiefgefättigten Carnation ber Wirklichkeit strahlt. Auf ihrem Schoof schaukelt fie ben Bambino, ber bier ein gang munterer und gefunder Junge ift, und bem bas Geheinmiß ber Welterlösung noch als reines Rinberglück aus feinen Augen Das gange Bemälbe erscheint wie ein herrlicher Sommertag, ber fich auf ben Flügeln linder Lufte auf bie Erbe hinabgelaffen bat, und in Farbe und Licht, in Form und Ausbruck, in wunderbarer Unschuld und Reinheit, zauberisch sich ausmalt. Die übrigen Figuren, welche auf biesem in seltener Einheit hingehauchten Bilbe erscheinen, find ber beilige Franciscus, ber fich in anbächtiger, entzückter hingebung in bie Erscheinung ber Madonna versunken zeigt, und Johannes ber Täufer, in bessen bebeutungsvoller prophetischer Hinweisung auf bas Christuskind auch ber ibeelle Bintergrund bes Gemälbes fein Recht empfangen bat. Gin Engel bort, von ber lieblichften Kindergestalt, ber tieffinnig und harmlos in ben himmel hineinschaut, hilft Das, was Johannes burch feine Bebarbe andeutet, ju allen herrlichkeiten ber driftlichen Ermartung ausbilben. Aber bie Madonna thront hier nur in ber Unbewußtheit ber Größe und Hoheit, welche sich an bie Beburt ihres Schoofes knupft, fie ift froh und gludlich in fich felbst geschmiegt, fie ist eingefriedigt in ber Schönheit ihres Leibes und ihrer Seele. Doch bat sie sich ben ebeln Sigismondo Conti, ben papstlichen Bebeim-Secretair unter Julius II., vorstellen laffen, welchen ihr ber beilige hieronymus in biefem Augenblick als ihren getreuesten und eifrigften Berehrer Sigismondo Conti, eine anziehenbe Geftalt, empfiehlt. steht, burchleuchtet von tiefster Andacht, ba, und widmet der Madonna seine Hulbigung, die er ihr eigentlich burch bies Bemälbe felbst bargebracht hat. Denn

er ist es, ber es bei Rasael bestellte, um ber heiligen Jungfrau damit sein Dankopfer für die Errettung aus der Gesahr, welche die Belagerung seiner Baterstadt Fuligno ihm bereitete, darzubringen. Auch diese Thatsache hat der Maler im Hintergrunde seines Bildes hinlänglich angedeutet, denn man erblickt die Stadt, in welche die verderbliche Bombe hereingeworsen wird, aber über ihr geht auch in demselben Augenblick ein zart flammender Regendogen als das Zeichen des Friedens und der Versähnung mit Gott empor.

Rafael steht ohne Zweifel auf der Höhe seiner Schöpferkraft, wenn er seinem Genius diese sinnliche Naivetät der Gestaltungen verstattet, während er auf dem rein kirchlichen Boden leicht steif und schwerfällig wird und zu geistlosen Abstractionen seine Zuslucht nimmt. Sein im letzten Saal aufgestelltes Bild von den drei Cardinal-Tugenden, zu dem wir uns jetzt hindegeben, stellte uns diese Sphäre der Nafael'schen Kunst in der abschreckendsten Weise vor Augen. Diese Composition der drei theologischen Tugenden besteht eigentlich aus drei kleinen Bildern, welche der Künsteler in dem fröstelnden Gefühl der Allegorie grau in grau gemalt hat. Glaube, Liebe und Hoffnung sieht man in sinnbildlichen Zeichen und Kiguren vorgestellt,

ber noch mehrere Benien, jum weiteren Ausbruck bes allegorischen Behalts, zur Seite gegeben find. steben neben ber Liebe zwei Benien, von benen ber eine in seiner Hand eine Kohlenpfanne trägt, um bie bas Gemuth wärmenbe Eigenschaft ber Liebe bamit . auszudrücken, mahrend ber andere mit ber freigebigften Miene Belb ausschüttet, um bie Eigenschaft ber Liebe, die all ihr Hab und Gut für ben Andern binzugeben bereit ift, zu kennzeichnen. Bu einer fo fchalen und stumpfen Symbolik verflacht sich Rafael unter bem Einfluß bes theologischen und firchlichen Elements, und während er in der Transfiguration die Begrünber bes Kirchenspsteins, die Apostel, als Menschen hinstellt, benen an sich keine höhere Macht bes Beils, und nicht einmal die Kraft innewohnt, ohne Berblenbung ber Augen ben Glanz bes reinen göttlichen Christus zu ertragen, malt er die brei theologischen Tugenben vollends als ein lächerliches Charivari ab, bas weber die Andacht noch die Schönheit mehr für sich hat, und wobei man den lebenglühenden Genius Rafaels auf das Rläglichste die Flügel hängen sieht.

Betroffen von ben Anschauungen, zu benen uns beut diese Bilder Rafaels auf dem Batican unwillkürlich bestimmt hatten, wurden wir in diesem Augen-Mundt, Ratien I. blick plötzlich von einem schallenben Läuten ber Glocken überrascht, bas von braußen hereinbrang und in feierlichen Klängen sich aufschwang und fortsetzte. Wir erfuhren, daß es die Glocken des Hospitals di San · Spirito wären, die man soeben in Bewegung gesetzt habe, weil das Oberhaupt der Kirche dort eingetroffen sei, um die Kranken des Hospiz, wie er öfter zu thun pflegte, mit seinem Besuch zu erfreuen und mit seinem Segen zu stärken.

Der heilige Bater hatte also bereits die heutige Situng für sein Portrait beendigt, und das Gartenshaus Pius IV. wieder verlassen, während wir vor den Bilbern des Rafael uns in den gefährlichen Gegensatz zwischen Kirche und Christusidee eingelassen hatten. In demselben Augenblick donnerte auch der Ranonenschlag von der benachbarten Engelsburg los, wodurch in Rom jedesmal die eingetretene Mittagsstunde mit dem einzig normalen Zeichen, nach dem sich in der Stadt alle Uhren regeln, angekündigt wird. Zugleich setze sich unaushörlich das wundersam klingende Läuten der Glocken fort, dem sich auch mehrere andere, in der Nähe befindliche Kirchthürme Roms zugesellt hatten.

Wir begaben uns wieber in ben Hof ber Loggien

hinunter, und da es hieß, daß der Papst bald wieder in den Batican zurücklehren werde, und man ihn jetzt ohne alle Schwierigkeit von Person werde betrachten können, gaben wir alle unsere sonstige Sehenslust heut im Batican auf, und beschlossen, uns dicht am Portal der päpstlichen Wohnung aufzustellen, wo uns die Protektion der schwarzrothgoldenen Schweizer schon vorher ein sicheres Warteplätzchen zugedacht hatte. Denn diese Protektion genügte uns für unsere Zwecke, den Papst in Rom zu sehn, vollständig, und wir nahmen sie statt jeder andern diplomatischen Vermittelung danksbar an.

Jetzt, nach langem Harren, hört man bas Geräusch ber zurückkehrenben papstlichen Equipage. Zuerst
sprengen vier Dragoner-Offiziere in ben Hof, bie, ganz
schwarz gekleibet, mit schwarzen Hanbschuhen und hohen
schwarzen Stulpen, und in schwarzen Helmen, mit
ben wallenben schwarzen Feberbüschen barauf, einen
ernsten wunderlichen Eindruck hervorrusen. Sie nähern
sich in stürmischem Galopp dem Eingangsportal, und
stellen sich an der einen Seite desselben in feierlicher
Reihe auf, während zu beiden Seiten desselben hier sechs
Schweizer und dort sechs päpstliche Gensbarmen Posto
gesaßt haben. Nach ihnen erscheinen noch zwei bunt-

٠

gekleibete Borreiter, bie haftig herangeritten kamen und benen unmittelbar ber Wagen bes Papftes folgte.

Unter bem unaufhörlichen schwungvollen Läuten ber Glocken ist bas sichtbare Oberhaupt ber Kirche jett herangesahren. Die mit acht schwarzen Pferben bespannte Kutsche hat sich rasch, aber mit einem kaum hörbaren Rollen ber Räber, genähert und hält vor bem Eingangs-Portal. Schon auf dem Bock glaubt man einen triumphirenden Kirchenfürsten zu erblicken, denn der Kutscher, eine ungeheuer seiste Figur, trägt purpurrothe Strümpse wie ein Cardinal, und stellt sich in seinem schwarzen Rock mit den rothen Branden-burgs und in dem quergesetzen dreiectigen Hut übershaupt als eine ungemein gewichtige Persönlichkeit dar.

Jest steigen zuerst zwei Geistliche, unter benen sich Monsignore Talbot befindet, aus dem Wagen, und wersen sich zur Seite besselben auf ihre Kniee nieder. Jest sielen auch die Schweizer und die Dragoner und die gesammte Dienerschaft, welche sich auf dem Hose befand, wie auch alle umherstehenden Fremden, auf die Erde hin, denn Seine Heiligkeit der Papst Pius IX. war im Begriff auszusteigen. An dem sich nicht ganz krümmen wollenden, steisen Rücken eines unermeslich langen Engländers fanden wir ein bequemes Schirm-

bach, um die protestantische Widersetzlichkeit unserer Aniee etwas zu verstecken, und zugleich konnten wir die sich uns jetzt völlig offenbarende Erscheinung des Papstes von dieser Stelle aus mit aller Unbefangenheit und Genauigkeit mustern.

Bius ber Neunte ift eine kleine, untersetzte, ziemlich starke Gestalt, die ein sehr wohlbehäbiges Ansehn hat und bei ihrer großen Leibesfülle doch nicht gerabe ben Ginbruck eines maffersuchtigen und franklichen Bustandes macht, den die Gerüchte und Zeitungen jedenfalls übertrieben haben. Er trat in einem ganz weißen Anzuge, mit einer weißen Capote über dem Ropf, beraus. Die weißen Schuhe, auf benen in Gold gestickt bas Kreuz prangte, erinnerten an die höchsten Sulbigungen ber Chriftenheit, bie ber Bapft zu empfangen berechtigt ift. Gin weiß und grau gemischtes Haar, welches, halb bas Ohr bebedent, hinter baffelbe zurüdfällt, ummallt bie Schläfe bes ausbrucksvollen, eigenthumlich anziehenden Kopfes. Auf feinen Wangen liegt ein fast rosiger Teint, und bas durch seine Regelmäßigkeit und Schönheit ansprechende Gesicht würde zugleich einen fehr milben Einbruck machen, wenn nicht bie sehr markirt ausgeprägte Ablernase und ber stechende, spähenbe Blid bes länglichten, fcmal gefchligten Auges

eine gewisse Strenge und Schärfe in bies Gesicht geworfen hätten.

Dies ift Joseph-Maria Graf von Mastai Feretti, ber unter bem Namen Bius bes Neunten im Jahre 1846 auf Petri Stuhl sich fette, und mit feinem schönen Gesicht und seinen bezaubernden Manieren alle Frauenherzen in Italien und in ber ganzen Welt höher schlagen machte. Denn bie gewaltige Anziehungefraft, welche er stets für Frauen hatte, floß fast auf eine magische und geheimnikvolle Weise von ihm aus, und wirkte, wie viele Beispiele bewiesen, fogar in die weite Ferne, wo die Buge bes einft fo gefeierten Bapftes sich vielleicht nur burch ein Portrait ber Illustrirten Zeitung in bas Berg einer fehnsuchtsvollen norbbeutschen Postmeistertochter eingeschlichen hatten. Die Beichen eines solchen magischen Ginflusses, welchen Bius IX. in der Nähe und Ferne auf weibliche Bemuther ausgeübt, find ihm gewiß von allen Seiten zugeflogen, besonders in ber Zeit, wo er die italieni= schen und europäischen Reformen munderbar in seine Hand zu nehmen anfing, wo er bas Prinzip ber Guelfen und Shibellinen in seiner Tiara ineinanderzuschlingen strebte, und wo sein fühner Geist fast schon im Begriff ftand, bie Alliang bes Papftthums mit ber

Demokratie feierlich und unter bem gangen Segen ber Damals mar er eine hochberzige. Kirche zu erklären. blenbende und hinreißende Erscheinung, und in ben Taumel bes römischen Bolles, ber ihn unaufhörlich umjubelte, mischte fich ber gartlichfte Enthusiasmus ber Frauen, der sich überall mit heimlichen Seufzern und lauten Bekenntnissen an ihn brängte. Der Frauen-Enthusiasmus bezieht fich immer nur auf bie Perfon, niemals auf die Ibee, und bas Wesen bes Maftai Feretti, ber in seiner Jugend bie größten Unlagen jum iconen Sufaren-Offizier gezeigt haben foll, mag auch von biefer Seite ber Etwas an fich tragen, bas ihm die Sympathien ber Damen auf biefe, an magifche Einwirkungen granzenbe Beife zuführte. ber That, ber schöne Mastai ware glucklicher geworben, wenn er bie Bunfche feiner Jugend, Solbat zu werben, woran ihn bamals nur die Zartheit feiner korperlichen Conftitution verhinderte, batte erfüllen können. während er jest als ein unglücklicher, in seinen besten Lebenstheilen zerstoßener Torso von 1848 dasteht, ber zu leicht und furzsichtig an die Wiedergeburt ber Zeiten in biefem Jahre glaubte und an biefen Bahn feine Burbe, seine Wirksamkeit und auch heut noch seine Freiheit verlor. Aber seine Berehrerinnen nah und

fern scheinen ibn barum nicht aus ihren Herzen verstoßen zu haben, und in Rom zählt er noch in allen Rlaffen ber Bevölkerung begeifterte Unhängerinnen, bie, obwohl ihn die italienische Nationalpolitik verurtheilt und die Situation bes Tages ganz und gar willensunfähig gemacht hat, boch in ihren Bebeten und in ihren Blicken ihn nach wie bor feiern. wenn man beut zu gewissen Stunden bes Tages an ber Fontana auf ber Bia be' Lavatori (an ber Ecke ber Bia Nuova) vorübergeht, wo bie anmuthigen Bä= scherinnen bes Papstes unter fröhlichem und vertraulichem Geschwät die Basche Seiner Beiligkeit an ber frisch sprudelnden Quelle reinigen, ba kann man noch immer aus bem Munbe biefer Frauen, Mabchen und Rinber, bie hier zusammen arbeiten, manches feurig lobende Wort für Pio Nono erschallen hören. Papft, obwohl er in biefem Jahre bereits in fein fechsundsechszigstes Jahr eingetreten, wird von jenen kräftigen Römerinnen am Brunnen noch immer ber icone Bapft genannt, und Gine erzählt es ber Andern mit glanzenben Augen, mann fie ibn zulett gefeben und daß er sie so wunderbar angeblickt habe, als er neulich vorbeigefahren und so recht eigens für sie ben Segen gespendet habe.

Auch heut, wo Bius mit seinem noch immer fraftigen, ja fast militairischen Schritt an une vorüberging, und in die Treppenhalle eintrat, theilte er allen Umstehenben seinen Segen mit. Seit einiger Reit gingen auch bie großen Glocken von St. Beter gang in unserer Nähe und läuteten ben erhabenen Moment mit tiefen ernsten Rlängen aus. 3ch fant, bag ber Bapft dem Bublifum gegenüber einigermaßen befangen aussah. Sein Gesicht trug ben schneibenben Rug ber Enttäuschung, ber alle bedeutenben Besichter ber beutigen Spoche marfirt. In biefe Enttäuschung mischte sich bei ihm eine scharfe Nüance ber Ironie, bie um feine feingezeichneten Mundwinkel fpielte. Wir blickten biefer eigenthümlichen Erscheinung betroffen nach, und lauschten noch hinter ihm ber, als wir seine beiligen Gewänder, welche die Schmerzensgewänder des Nessus für ihn geworben, schon auf ber oberften Stufe ber Treppe rauschen hörten. -

Jest fuhren noch anbere Equipagen heran, aus benen ber Majordomus des Papstes, der Herzog Borromeo (aus Mailand) und der Groß-Almosenier, der öfterreichische Prinz Monsualo, sowie einige Cardinäle ausstiegen, um sich ebenfalls in die päpstlichen Gemächer hinauszubegeben. Diese Carrossen, die fämmt-

lich vergolbet und mit verschwenderischer Pracht verziert waren, unterschieben sich baburch fehr von ber einfachen und gang gewöhnlichen Rutsche, in ber wir ben Papft hatten berbeifahren seben. Bius ift aber schon seit bem Jahre 1848 nicht mehr anders gefahren, wozu ihn bamals ein besonderer Umstand veran-Das römische Bolk machte 1848 auf alle Staatscarroffen bes romifchen Hofes Jagb und suchte bieselben an gerftoren. Um biefen Belüften entgegenjumirten, mar bie Beiftlichkeit auf ben Ginfall gefommen, biefe Wagen plötlich zu einem gang beiligen und firchlichen Zweck zu benuten und barin ein kleines, unter ben Sculpturen bes Capitols aufgefundenes Marmorbilb, bem man bie munberthätigften Eigenschaften beilegte und bas ben Bambino vorstellen follte, zu ben Aranten herumzufahren. Die Wagen follten baburch ebenso geschützt werben, wie gewisse Strafenwinkel in Rom, bei benen man, um fie vor Berunreinigung gu bewahren, statt jeber anderen Warnungstafel nur ein breimal an bie Mauer gezeichnetes Rreuz mit weißer Kreibe angebracht. Das Volk gewöhnte fich jett wieber baran, biefe Wagen zu respectiren, aber Bius erklärte nun, daß er, aus Chrerbietung gegen bas Beiligthum, bas in biefen Wagen einhergeführt worben, biefelben jetzt nicht mehr für seine Person benutzen werde. Und, mit Ausnahme bes Achtgespanns, bas er beibehalten, zeigte er sich seitdem ben Römern stets nur in der anspruchslosesten, jeder Auszeichnung entsbehrenden Squipage.

Es scheint, bag ber Papft zu feinem beutigen Diner, bas jeden Tag regelmäßig um zwei Uhr ftattfindet, fich einige Bafte gelaben bat, benn bie Babl ber noch herbeifahrenben Equipagen mehrt sich, und man erwartet noch, wie es beißt, ben feit einigen Tagen in Rom anwesenden Herzog von Mobena, bem ber Papft schon wiederholt Festlichkeiten veranftaltete. In ber Regel speift jedoch ber Bapft gang allein auf feinem Zimmer, nur umgeben von zwei Rammerberren, von benen ber eine, Signor Angelini, im Besitz ber schönsten Tenorstimme ber Welt ift, mit ber er sich in den vornehmen Dilettanten-Concerten in Rom häufig hören läßt. Signor Angelini pflegt auch die Suppe bes beiligen Baters zu koften, ebe fich berfelbe zum Effen anschickt. Denn die schlimmen Zeiten haben auf bem Thron bes heiligen Petrus noch immer nicht aufgehört, und die ringsum lauernden Keinde können ihr Berberben felbst in die Suppe bes Bapftes einbroden. Dies weiß in Rom Jebermann, und nirgend

bort man eine vermunderte Aeugerung barüber. Bei biesen gewöhnlichen Mahlzeiten Seiner Beiligkeit foll es übrigens ungemein einfach und hausbürgerlich bergeben, benn die clericale Ueppigkeit ber Tafel ift, wie jebe andere Berichwendung eines fürftlichen Sofhalts, von Bius IX. auf bas Strengste abgewiesen worden. Der Papst hat in dieser Hinsicht fogar eine fehr strenge Dekonomie herausgekehrt, ber es an übeler Radrebe und unzufriedenen Aeugerungen im papstlichen Palaste selbst nicht gefehlt hat. Besonders ist die Reaction gegen bie Limonade, welche Bius in feinem Baushalt angeordnet, von ben papftlichen Beamten sehr schlimm empfunden worden, die sonst auf den Rangleien und Bureaux, und bis in die Bedienten-Bimmer und Ställe hinein, einen ganglich freien Berbrauch bieses nationalen Getränkes hatten, und nach Belieben sich besselben im Batican bebienen konnten. Bius ftrich bie 60 Scubi, welche früher für ben taglichen Verbrauch von Limonaden auf dem Budget ber Bapfte standen, und fagte mit feiner halb gutmuthigen Ironie zu ben fich barüber verwundernden Hofleuten: "Ich werbe mir von jett an die Citronen zu meiner Limonabe in meinem eigenen Garten pflücken." war ber Meinung, daß ber Papft nicht nöthig habe,

ein fo knauseriges Spitem in seiner Hofhaltung einzuführen, benn obwohl allerdings für fein Ausgaben-Budget nur etwas über 600,000 Scubi ausgeworfen find, wovon auch noch bie Karbinäle unterhalten werben muffen, so bezieht boch bas Oberhaupt ber Kirche so viele, bis in's Ungeheuere sich versteigende Reben-Einfünfte, bag feine Raffe bie aller anderen fürstlichen Souveraine, auch ber reichsten, weit übertreffen burfte. So mange englische Laby, bie unter ben Zaubern ber ihr anglikanisches Kirchenthum Petersfirche schworen, sendet bem heiligen Bater wöchentlich, gur Erlangung einer Privatmeffe für ihr Seelenheil, fo ungeheuere Summen ein, bag babon gang Rom, ftatt jeder anderen Freiheit, sich wenigstens in der Freiheit ber Limonabe berauschen fonnte. Noch mehr bringen bie Tobtenmessen ein, die in manchen Jahren ben Ertrag von einer Million Scubi bem Papfte abgeworfen haben sollen. Bius IX. ist aber nach andern Seiten bin fo freigebig, namentlich mit Beschenken und Benfionen, daß gegen blefe Ausgaben feine Civilliste nur ein kleines Taschengeld ift, bas er für seine nothwendigften Bedürfnisse ftreng zusammenhalten muß. Es ist möglich, daß die frühere Bolfsthumlichfeit dieses Bapftes zuerst weniger burch seine Reformen als burch seine beispiellose Freigebigkeit hervorgerufen worben ift. Seine Neigung, Gefchente gu machen und Jahrgelber auszuseten, folgt jeboch in neuester Zeit auch nicht felten ausschließlichen und tenbenziösen Belüften, bie sonft nicht in feinem Charakter lagen. So fanden bor einigen Tagen in ber Rirche St. Apollinare vor bem Papfte bie Rebeubungen zweier Disputanten aus bem Collegio Pio ftatt, in benen aber bie beiben jungen Männer mit ihrer Gelehrsamkeit und Zungenfertigkeit sich nur barin überboten, ben Protestantismus als eine wirkliche Ausgeburt ber Hölle zu schildern und seine verberbliche und teuflische Ratur in allen Beziehungen nachzuweisen. Der Bapst, ber bie Scubi für bie Limonabe spart, hat jedem dieser Herren ein Medaillon von hundert Scubi an Werth zustellen laffen und bazu eine lebenslängliche Benfion von ebensovielen Scubi gefügt. Es ift bies zugleich eine bem Protestantismus erwiesene Chre, bie berfelbe burch seine ihm heut noch gebliebene Stellung und Macht faum zu verdienen scheint.

Auch für seine ihn zunächst umgebenden Diener, die er in rother Seibe kleibet, sorgt Bius mit gütigen und gabenreichen Händen. Es bekommen sogar diejenigen, welche ihn bei schlechtem Wetter auf seinen täglichen Spazierfahrten begleiten müssen, jedesmal eine besondere Gratisication, die oft nicht geringfügig ausfällt,
und einen bestimmten Posten auf seiner Civilliste bildet. Bei allen seinen maaßlosen Berausgabungen,
mit denen Pius IX. seinem Herzen und seinem Eiser für
die Kirche folgt, hat er doch zugleich eine weit bessere Ordnung in die Finanzverwaltung des Kirchenstaats gebracht,
als sie je unter seinen Borgängern, und namentlich
unter dem letzten Pontisicat Gregors XVI. bestanden,
welcher Statthalter Christi eine Schuldenlast von
45 Millionen auf Petri Stuhl zurückließ.

Es sind dies Alles liebenswürdige Züge eines Charafters, der an den ungünftigen Umständen, in die sein Wirken siel, und noch mehr an der Unmöglichkeit der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, märstyrerhaft zerschellen und in sich selbst zerrieben werden mußte. Pius IX. ist eine schöne Seele, die gern alle Menschen und Stände beglücken, alle Zeiten verssöhnen und dur Wahrheit machen wollte. Aber die schone Seele ist den Stürmen, die sie herausbeschwört, nicht gewachsen. Um eine Nation zu erneuern, um eine ganze Zeit in ihr richtiges Bett der Entwickelung

zu leiten, bebarf es mehr bes Schwertes in fester Hand, als ber sinnigen Spielerei mit Träumen und Bebanken, die Dem, welcher fie nicht mit schaffenber Bewalt zu meiftern weiß, zu ebenfo vielen Befahren über ben Ropf machfen muffen. Bielleicht hätte Mastai Feretti, ale er feine Studien in Bolterra machte, beffer baran gethan, seinem ihn treibenden Instinct zu einer militairischen Carrière zu folgen, ale bag er mit feinen unternehmungsluftigen breiundzwanzig Jahren und mit feinem thatenstrotenden schönen Rörper die Regeln bes Priefterstandes empfing und in die wilde Einsamfeit einer apostolischen Miffion, die ihn bamale nach Chili Charaftere seiner Art, die nicht Das berief, abging. sein wollen, mas sie sind, und nicht Das sind, mas fie fein follen, werben in ber Regel bie größte Beigel Sie verberben ihre Freunde, erhöhen ber Geschichte. ihre Feinde, und bringen bie Sache, gegen bie fie kämpfen, zu einem unheilvollern Sieg als je. Sie selbst endigen gewöhnlich in einer Apathie, welche ber Inhaltlosigkeit entspricht, bei ber sie zuletzt angelangt Diefe Wahrnehmung beschlich uns gestern im sinb. Caftel Gandolfo, bem ungemein reizend gelegenen fleinen Dorf am Albaner See, wohin wir, um die

\*,4

papftliche Sommerrefibeng tennen zu lernen, unfern · Ausflug gerichtet hatten. Gin Blick in bie bortigen Bohnzimmer Bins IX. verrieth uns auch die vielen fleinen Gegenftanbe bes Intereffes, welche bie Mugeftunden bes Statthalters Chrifti bort in feiner Burudgezogenheit auszufüllen fcbeinen. Manches Schien barunter in ber That einer apathischen Spielerei anzugehören, die zuweilen auch noch einen andern Beigeschmack hatte. So fiel uns besonders eine Reihe dinesischer Frauenbilber, welche bie Galerie eines tostbaren Schreibtisches schmudten, auf. Diese schönen Frauenzimmer aus bem himmlischen Reich ber Mitte hatten zwar nicht gerade etwas Ueppiges, aber fie faben boch fo aus, bag man fich barüber vermundern tonnte, sie hier zu finden, besonders in einer nachbarschaft, welche uns an die unbeflecte Empfängniß erinnerte. Denn baneben auf bem Schreibtisch Seiner Heiligkeit lag ein Bracht = Exemplar bes officium immaculatae conceptionis\*), versehen mit sehr schönen Stablstichen von ben Compositionen, welche ber berühmte Maler Steinle von bem Mhfterium ber un-

<sup>\*)</sup> Regensburg bei Mang.

besseleckten Empfängniß gemacht hat. Der Maler selbst hat das Werk dem Papste als Huldigung dargebracht, und ihn auf einem Blatt vor dem Titel als den "erhabenen Promulgator des Marianischen Dogma's" (von der unbesleckten Empfängniß) bezeichnet. —

## III.

## St. Beter gu allen Zeiten.

Wenn man auf ber mit Engeln geschmückten Brücke von Sant Angelo ben still darunter liegenden, von alten Tagen und von den Gesängen des Horaz träumenden Tiberstrom überschreitet, tritt man zuerst der gewaltigen Engelsburg, dem Mausoleum des Kaisers Hadrian, entgegen. Hier, in den ehemaligen Kaisers Hadrian, entgegen. Hier, in den ehemaligen Kaiserzärten der Domitia, hatte einst dieser römische Kaiser, nachdem er seine weltberühmte Fußreise mit entblößtem Kopf durch alle Prodinzen seines Reichs vollendet, das prachtvolle Grabmal für die Asche der Imperatoren gebaut, die in dem übervoll gewordenen Mausoleum des August seinen Platz mehr sinden konnten. Die verfallenen Grabeskammern der Säsaren würden und nicht locken, hier einzudringen, aber die andere Bestimmung, die Kaiser Hadrians Mausoleum

im Lauf ber Zeiten empfing, wodurch es zur Hauptfestung Rome und zum Staatsgefängnig wurbe, hat einen viel geheimnifvolleren Reiz über bieje munderbaren Steinmaffen gebreitet. Ein Gebeimniß ist bas Innere ber Engelsburg schon seit vielen Jahrhunderten, und die Renntniß bes Zusammenhanges ber inneren Wenbelgänge und Kammern ift burch bie bier eingenistete Staatsintrigue ebenso verloren gegangen, als bie Anschauung bes ursprünglichen Bauplans, ben fo viele hiftorifche Schicksale und Berftörungen verändert baben, verloren gegangen ift. Seitbem bie Engelsburg jum Staatsgefängniß bient, find von jeber viele Mysterien ber papstlichen Politik barin untergebracht worden, und auch die Galeerenfflaven bes - Rirchenstaats, die in Rom beschäftigt werben, hauchen die Seufzer ihrer Berzweiflung gegen diese räthselhaften Mauern.

Wir schritten an ben gewaltigen, zu einem ungeheuren Biereck aufgethürmten Quadern dieses Castells, das sich keinem freiwilligen Besuch öffnet, eilig vorüber, und bogen links in den Borgo ein, um die Basilika von St. Beter, die das Ziel unserer heutigen Wanderung war, zu besuchen. Wir verfolgten den Weg, welcher an dem bedeckten Gang vorüberführt, ben Alexander VI. von der Engelsburg nach dem Batican anlegen ließ und durch den sich die Stattshalter Christi in der Stunde der Gesahr, wenn äußere Bedrängnisse für sie ausgebrochen waren, aus ihren Gemächern zu retten pflegten, wie Clemens VII. that, als der tapfere Connetable Carl von Bourdon sein Heer zur Belagerung Roms geführt hatte. Plötzlich standen wir jetzt auf dem Petersplatz, und hörten die Springbrunnen rauschen, die zu beiden Seiten des Obelissen ihre sprudelnde Wassersaule auf ihre Granitschaalen herabfallen ließen.

Bor unserm Angesicht hatten wir die Peterskirche, den Wunderban der neuen Welt, dessen erstem Andlick man mit Herzklopfen entgegengeht, wie dem ersten Andlick des Meeres, von dem man stets die ungeheuersten Erwartungen genährt, die nur enttäuscht oder übertroffen werden können. So trägt auch Jeder seit seiner frühesten Jugend eine Peterskirche in seiner Phantasie, und ihr märchenhaster Prachtbau, in dem sich die Namen Bramante, Rasael, Michel Angelo und Leo X. verschlingen, hat uns zuerst in der frischen und eindrucksreichen Zeit beschäftigt, in der man uns die ersten Ursachen der Resormation in den auf jene Bautosten verrechneten Ablasbriesen Tetzels kennen

Wie vom Meere, so hat man sich lebren wollte. benn auch von St. Beter, biefem zu einer Rirche von Marmor und Golb zusammengefaften Ocean, Die verschiedensten Vorstellungen gebildet. Man zittert, wie biefe Borftellungen zur Wirklichkeit bes Baues fich verhalten werben, und man behält fein erftes Bild von ihm oft noch eine Zeitlang nachzitternd in seiner Seele, wenn man, unter ben Gaulen ber Rirche umbermanbelnd, schon im Begriff ift, die wirkliche Geftalt, entfleidet von allen mitgebrachten Träumen und Borstellungen, aufzufaffen. Aber auch bann noch, wenn wir zu einer Rlarheit und Beftimmtheit ber Anschauung burchgebrungen, tritt leicht ein Moment ber Berwirrung ein, und man fann sich überwältigt fühlen von ber fünstlerischen, wie von der historischen Allmacht eines Bauwerks, in bem die antiken Schönheitsformen sich ben Tiefen bes driftlichen und katholischen Beiftes geschmiegt und bienstbar gemacht haben, und an welchem zugleich bas britte Weltalter, bas reformatorische, schon bei ber Entstehung dieser die ganze Christenheit beherrschenden Basilica ausgebrochen ift.

Der Petersplat, auf bem man umschauend gern noch verweilt, ehe man sich in die marmorne Unendlichkeit von St. Beter einschifft, breitet sich in zwei Theilen, die eine mit einem Quabrat verbundene Ellipse bilben, in einem bem Auge fast unermeglichen Umfange vor der Beterskirche hin. Die bedecten Säulengänge und Gallerieen, bie zu beiben Seiten bes Betersplates einherlaufen, und als ein Meisterwerk Bernini'scher Baukunft erscheinen, geben bem Plat eine ungemein feierliche und würdige Umfaffung. Es find breifache bebectte Säulengänge, beren Rabien auf einem Travertin zwischen ben beiben Springbrunnen und dem Obelisk vereinigt erscheinen und baburch bie Illusion einer einzigen Reihe gewähren. Man glaubt hier schon in einem wunderbar gefeiten Rreise zu ftehn, in bem man allen gewöhnlichen Lebensberührungen entzogen ift. Die Strafen Roms, welche binter ber Biazza bel Rusticucci berauf sich bis bierber schlängeln, scheinen einer andern fernabliegenden Belt anzugehören. Hinter uns liegt St. Petri Dom, ber für sich allein die Residenz des Katholizismus, die bobe Zwingburg bes welterobernben Rirchenspftems ift. Wir wenben une jest enblich, bang entschloffen, in biefen Rampf ber Betrachtung und Bewunderung mit ihr einzugeben, nach ber Peterstirche um, und grugen ihre Riesenkuppel, die bort boch und gewaltig über ben Binnen bes Gebaubes ichwebt.

Bon ber einzig bastebenben Grofartigkeit und Da= jeftat bes Baues muß man jett schon ben vollsten Einbruck empfinden, obwohl berfelbe nicht fo überwältigend und alle Kritif zurudbrängend ift, als ihn bie beispiellose Massenhaftigkeit bes Gebäudes, und die Gewalt ber biefe Maffen burchbringenben harmonie, fonft hervorrufen mußte. Je näher man aber ber Betersfirche felbst entgegenschreitet, und bie Sauptfaçabe bes Gebäubes sich vorstellig macht, besto auf= fallenber tritt bie Wirkung ber Ruppel zurud, bie, nach Michel Angelo's Blan, ben Saupteffect bes.gangen Baues bilben und fronen follte. Die einen grö= geren Umfang ber Façabe berbeiführenden Bufate, welche Maderno zu dem Bauplan Michel Angelo's bingufügte, haben biefes ungunftige Berbaltnig bervorgerufen, burch bas bie Ruppel von St. Beter nur, wenn man fich auf einem febr entfernten Stanbpunkt von ihr befindet, in ihrer mabren Broke und Bangheit fich bem Auge bes Beschauers barftellt. bies ein architektonischer Fehler, ber von vornberein bie fünstlerische Massenwirtung von Sanct Beter wieber in sich selbst zusammenschrumpfen läßt und auf ein anderes Migverhältnif vorbereitet, bas, sobalb man burch bie prachtvoll geschmückte Borballe in bas Innere ber Rirche eingetreten, ben wunberbaren Zwiefpalt bes Gangen mit feiner Größe hervortreten läßt.

Wenn man, nabe beim Saupteingang ichon, in Erstaunen und bewunderndem Anschauen, auf der runben Borphyrplatte stehen bleibt, bie noch aus ber alten Beterstirche entnommen worben, und auf ber einst bie Raifer bes beiligen römischen Reichs vor ihrer Rronung fnieend ein Bebet über fich sprechen laffen mußten, wenn man bann feinen Blid auf biefe boben, von Marmor. Broncen und Mosaiten strablenben Sallen, an allen biefen Säulen, Capellen, Monumenten, Altären und Bilbfäulen vorüber, bis zu bem von ber großen Ruppel überwölbten Hauptaltar und ber bahinter liegenden, die ungeheure Perspective abschließenben Tribune hinuntergleiten läßt: fo kann man in bemfelben Augenblick noch zweifelhaft über bie Größe bes Raums fein, ben man mit feinen Bliden burchmeffen Denn bie Größe ber Betersfirche ift gemiffermaßen ein Bebeimniß, bas fich bei ber erften unmittelbaren Anschauung ihres Innern uns nicht fogleich offenbart, indem bie jeben bekannten Maafftab überragenbe Ausbehnung aller Berhältniffe erft allmählig, und durch bas Bergleichen und Combiniren aller Gingelnheiten, fich uns erschließt. Die Größe bes Gan-

zen liegt aber hier in ber Harmonie bezwungen, burch welche die einzelnen Theile mit einer unbegreiflichen Leichtigkeit aneinander gerückt und zu einer einheitlichen Befammtwirfung verarbeitet worben find. merft baber bie Unermeglichkeit biefer Größe erft, nachbem fie über unferm Saupte bie Riefenfittige qufammengeschlagen hat und wir uns in ihrem Labyrinth gefangen finden. Aber biefe eigenthümliche Situation, in welche wir hier eintreten, scheint die Ueberschwängs lichkeit eber auszuschließen, als in sich zu begreifen, benn ber combinirende Berftand ist es, ber zunächst burch ben Anblick von St. Beter berausgeforbert und in Thätigkeit gesetzt wird, und ber die Größe, die ber Besammteinbruck bes Ganzen wunderbar verheimlicht, aus der Berechnung aller zusammenwirkenden Theile nachzuweisen unternimmt.

Man hat über diesen Eindruck St. Peters gestritten, in dem zunächst ein Wunder der architektonischen Idee und Gestaltung vorliegt, denn wir würden uns nicht entschließen können, einen Mangel des Runstwerks darin zu erkennen. Das Kunstwerk ist an sich von der Größe des Raums, den es beschreibt, unabhängig, und es erfüllt seine Zwecke unter allen Raumverhältnissen, unter denen es auch immer geboren

werben mag. Die Baumeifter von St. Beter hatten es leichter gehabt, eine Rirche ber unendlichen Große, ber unermeflichen Ausbehnung barin entsteben zu laffen. Bielleicht batte ein folder Bau mehr auf bas Gemuth eingewirft, als es bie Petersfirche jest vermag, bie, als ein Wert bes berechnenben Berftanbes, auch wieberum nur ben Berftand in Bewegung zu feten vermag, und ber Combination jebenfalls mehr Nahrung bietet, als ber Phantasie, die hier ihren Flug nur febr gemeffen und ruhig ausspannen fann. bies feltsame Berhältniß einer Broge, Die fich in fich selbst verbirgt, und die nur aus einer genauen Betrachtung ihrer Theile wiedergefunden wird, tann nicht ein Fehler am Runftwerke fein, sondern sie ist die wahrhaft fünstlerische Bestalt biefer in ben Befeten ihrer eigenen Sarmonie schwebenben Schöpfung.

Wir können barum auch Denjenigen nicht Recht geben, welche die Beterskirche als den Sitz der die Phantafie berückenden Elemente des Katholizismus haben auffassen wollen. Diese Elemente, die in anderen Kirchen Roms so reichlich quellen, und mit aller Pracht des sinnlichen Ausputzes sich verstärkt haben, sind in Sanct Peter vor der gediegenen Plastik der Ausführung ganz und gar zurückgewichen. Es ist keine transcen-

bente, im Halbbunkel schwelgenbe, mit ben koftbaren Geschenken für bie Mabonna und alle Beiligen prunkende Romantik, sondern es ist eine reine, kunstvoll aufgebante Verstandessphäre, in welche man im Sanct Beter eintritt, und in der man die Idee des Ratholizismus zwar in ihrer großartigsten plastischen Ausge= staltung, aber keineswegs in ihrer Gemuth und Urtheil hinreißenden Magie walten fieht. Die Beter8= firche hat zwar bei den Nordländern immer vorzugs= weife für die Rirche ber Profelhtenmacherei und für ben eigentlichen Benusberg bes Ratholizismus gegolten, bem man, einmal in ihn eingegangen, nicht mehr entrinnen fonne. Aber wir muffen offen fagen, bag, wer in Sanct Beter ben Berftand verliert, icon bei feiner Ankunft in Rom keinen mehr zu verlieren haben konnte. Der geiftig und finnlich verwilderte Protestantismus, ber schon erschöpft und zerfallen vor den Pforten Sanct Betri anlangt, mag in biefen Sallen eines majeftätischen Friedens, einer heitern flaren Selbstgewißbeit, leicht haltungslos in sich zusammenkriechen, und in ber Hingebung an bas Shftem, bas biefe merschütterliche Befte bes Katholizismus geschaffen bat, feine lette Stute fuchen, ober ben letten Reft feiner Bernunft babinfahren laffen. An der Bekehrung

ber meisten Protestanten in Rom ist die Beterstirche ebenso unschuldig, als in alten Zeiten das Capitol an der weisheitsvollen Beredsamkeit seiner Gänse war. Benn Zacharias Werner, der Berfasser der "Weihe der Kraft", und so viele andere seiner Richtung, hier vor den Altären ihren Protestantismus abschworen, so war dieser schon lange vorher im romantischen Genußprincip entzwei gebrochen, und war zu schwach geworden, um seinen Freund zu verstehen, der in dem hellen lichten Verstandesprincip, das den ganzen Bau von Sanct Peter durchdringt und charakterisirt, ihn hätte erheben und wieder zu sich selbst bringen können.

Wie große Menschen ber Geschichte zu verschiebenen Zeiten einer verschiebenen Beurtheilung und Ausbeutung ihres Charafters, ihres Lebens und ihrer Thaten unterliegen können, so mag dies auch mit großen Gebäuden, die ebenfalls handelnde Figuren in der Weltgeschichte sind, der Fall sein. Sanct Peter muß uns erlauben, heut neue Anschauungen von ihm zu haben. Seine gewaltige Architektur ist zugleich die berechnetste und verstandesklügste von der Welt; sie weiß unter ihren lichtvollen Bogen, in ihrer ganzen sich künstlerisch ausgleichenden, den Raum dialektisch vertheilenden Composition, den Verstand vielmehr zu

schärfen und herauszufordern, anstatt ihn einzulullen und zu umnebeln. Bier ift feine in buffigen Rauchwolken emporwirbelnde Phantasmagorie, es ist eine klare, marmorbelle und marmorfeste Wirklichkeit, bie uns umgiebt und die uns vor Allem zur Erfennung ihrer fünstlerischen Besetze, zum Studium ihrer tief berechneten Wirkungen, auffordert. Es ift nicht die Ibee bes Ratholizismus, sondern es ift bas tiefdurchbachte und weitberechnete Shitem ber Hierarchie felbst, bas in ber Architektur von Sanct Beter, in biefen verspectis vischen Täuschungen und Verfürzungen, und in biefer unbegreiflichen Beherrschung bes Bangen burch eine an bas Wunder gränzende Combination bes Einzelnen, feinen Ausbruck erhalten bat. Darum ift Sanct Beter, weit entfernt bavon, die Rirche ber schwärmerischen Glaubensinbrunft zu fein, vielmehr ber naturgemäße Wandnachbar bes Batifan, wo bie Bapfte wohnten, wo sie die Geheimnisse ihrer Herrschaft ausdachten und mehrten, und ihre Machtpolitik wie ihre Bannblite schmiedeten.

Das allem Mhsterium entgegengekehrte Verstandes-Element, welches die Architektur von Ernct Beter bestimmt hat, erscheint in dieser Basilika wesentlich durch die Combination mit ber antiken Plastik getragen. Als Rafael Sanzio, nach bem Tobe Bramante's, von bem Bapfte Leo X. jum Baumeister ber Betersfirche ernannt worben, entwarf ber große Maler einen neuen Bauplan, ben er besonders auf den Gebanken begrünbete, bag bie Schönheit ber Antike jur Grundform ber neuen Betersfirche erhoben werben muffe. war ein Lebemann im großen Stil, und bie beitere Antike fagte ihm jebenfalls mehr zu, als bie transcendente Romantik ber gothischen Dome, die feinem luftigen, etwas ironisch gefärbten Beift am wenigsten entsprach. Es ist ein großer Unsinn ber Machthaber, wenn sie sich mit ber Antife einlassen, in ber sie stets ein ber Gewaltherrschaft feindliches Princip an ihrem Busen nahren. Der beilige Bater, ber bie Bebeutung bes reformatorischen beutschen Monches in biefer Zeit nicht einzusehen vermochte, ergriff ben Gebanken Rafaels, welcher die erste Kirche ber Christenheit mit ber Schönheit ber Antike vermählen wollte, mit großer Begeisterung. \*)

<sup>\*)</sup> Rafael schrieb barilber in einem, an seinen Freund Castiglione gerichteten Briese aus Rom (Bottari lettere Pittoriche 1. 83): "Unser Herr hat mir, inbem er mich beehrte, eine große Last auf die Schultern gelegt; dies ist die Besorgung des Baues ber Petritirche. Ich hoffe zwar nicht zu unterliegen, und um so mehr, da das von mir versertigte Modell Er. Heiligkeit ge-

Die uralte Basilica, die schon im vierten Jahrhundert von Conftantin auf der Märthrerstätte des Apostels Betrus im Circus und Garten bes Raifers Nero erbaut worden, follte jest, nachdem bas Mittelalter biefen Bau hatte verfallen laffen, nach ben Grundgeseten ber antiten Schönheit wieder aufgebaut werben. Es war dies eine Combination, die, obwohl ber antiplastischen Ibee bes Christenthums widerstreitend, boch schon mit ber Entstehung ber römisch = katholischen Rirche im Grunde auf bas Genaueste zusammengehangen batte. Die driftliche Kirche Roms war ja recht eigentlich in bie Ruinen bes römischen Alterthums hineingewachsen, und die Tempel ber alten Bötter haben, wie man noch beut sieht, überall ihre Pfeiler und Säulen, ihre Gesimse und Grundsteine bergegeben, um die driftlichen Altare einzufaffen und bie neue Kirche so rasch und fest als möglich mit ben Mitteln bes alten Schönheits-Cultus aufbauen zu belfen. Da hat die Madonna von der Minerva und

fällt, und von vielen schönen Geistern gelobt wird. Aber ich hebe mich höher in dem Gedanken. Ich wünschte die schönen Formen der antiken Gebäude aufzufinden; nur weiß ich nicht, ob das nicht der Flug des Icarus sein wird. Bitrub giebt mir großes Licht, aber nicht so viel als hinreicht."

Befta, felbst von ber Benus, bie alte, von ber fcbonften Runft geheiligte Stätte geborgt, und hat biese halb verfallenen Hallen durch ihren neuen Dienst neu aufammengefügt und befestigt. Jesus Chriftus bat fein Reich ber Gläubigen in einem alten Apollo-Tempel aufgeschlagen, und berselbe hat sich um ihn auf ben alten Pilaftern zur Kirche bes Kreuzes wunderbar zufammengeschloffen und erhöht. Man weiß nicht mehr, ob bie bronzene Bilbfaule bes beiligen Betrus, bie bort am letten Bfeiler bes Mittelschiffes von Sanct Beter steht, eine antike Jupiter = Statue ift, ober ob fie wirklich nach ber Leibesgestalt bes Apostels geformt worben. So saben wir auch, als wir neulich bas prachtvolle Forum Trajans besuchten, ben beiligen Betrus felbst auf ber Spite biefer Saule fteben, bie einst bem Raifer Trajan nach ber Eroberung von Dacien vom römischen Senat errichtet worden. Apostel hat sich gerade auf die Spite bieser Säule binaufgestellt, und in einer feierlichen energischen Saltung beherrscht er von bort bas in wunderbaren Saulen-Trümmern zu seinen Füßen rubenbe Forum.

Diese Sputhese bes Christenthums mit ber Anstike, die von vornherein in der Entwicklung der christslichen Kirche liegt, bewegte auch den Geist Rafaels, Wundt, Italien. I.

als er ben neuen Dom von St. Beter in ben Befeten bes antiken Schönheits - Ibeals entstehen laffen wollte. Es war ein Gebante, in bem bie Berfobnung ber tämpfenben Weltalter fich ausbrückte, bak bier über bem Marthrergrabe bes Apoftels Betrus, ber an diefer Stelle ben schmählichen Tod erlitten für bie neue Gotteslehre, und wohin auch die Ueberreste seiner Gebeine aus ben Ratakomben gebracht sein follen, ein Tempel ber beiteren und flaren Schönheit, ein driftliches Gotteshaus in Maag und Form ber antifen Rebensherrlichfeit, fich wölben folle. Gebanke blieb bem Bau von Sanct-Beter als plaftifches Befet eingegraben, wenn auch Rafael's Tob. andere Baumeifter mit anderen Blanen und Entwürfen in die Schranken rief. Unter diesen waren Michel Angelo und Maderno biejenigen, welche bie Beters= firche, wie sie heut vor uns steht, in ihrer gangen Composition abgeschloffen und geschaffen haben. Michel Angelo befand sich schon in feinem vorgerückteren Greisekalter, als er von bem Papft Paul III. bie Ernennung zum Baumeifter ber Petersfirche annahm. Unter seinen gewaltigen Sänden empfing ber Bau nun feine entscheibenbften Feftstellungen, und bie Form bes griechischen Kreuzes, welche bie Kirche jest wieder

erhielt, muß auf Michel Angelo zurückgeführt werben, nachbem Rafael ben ursprünglichen Plan bes Brasmante in die Gestalt des lateinischen Kreuzes zu versändern gesucht hatte. Besonders aber war es die Kuppel von St. Peter, mit welcher sich der titanische Geist Michel Angelo's am sorgfältigsten beschäftigte, und deren schwungvollem Gewölde er eine größere Fesstigseit zu verleihen trachtete. Nach seinem Plan hatte nun erst das eigentliche Wachsthum des Wunderbaues begonnen, an dem die solgenden Jahrhunderte unersmüdlich sortbauten, abänderten und umgestalteten, je nachdem Berhältnisse und Zeitgeschmack dazu mitswirkten.

Wir setzten jetzt unsere Wanderung durch die Kirche zuerst dis zu dieser Kuppel fort, welche sich über dem Hauptaltar von St. Peter in einem unermeßlichen Schwunge und mit ebenso viel inniger Harmonie als ernster seierlicher Größe erhebt. Die wunderbare Musion des Raumes, welche die ganze Peterstirche beherrscht, befällt uns auch, wenn wir unter dieser Kuppel stehn, die uns mit ihren Pfeilern und Nischen und mit ihrer darüber gedauten, von herrlichen Mossaifen verzierten Wölbung in einem harmonisch absgeschlossenen Raum umfängt, und nur allmählig erst

und durch eine angestellte Probe die ungeheuere Ausbehnung fassen läßt, in die wir hier durch den Zauber
ber Architektur eingetreten sind. An dem Rand der
Kuppel umher lausen die bedeutsamen Worte: Tu es
Petrus, et super hanc petram aedisicado ecclesiam meam et tidi dado claves regni caelorum.\*)
Um diese an der ganzen Wölbung fortlausende Inschrift lesen zu können, muß man innerhalb der Kuppel
von einer Stelle zur andern hinübertreten. Die geraume Zeit, die dazu erforderlich ist, um in dieser
scheindar sehr bemessenen Kundung herumzukommen,
liesert erst den Beweis, welcher ausgedehnte Umfang,
welches überraschend ausgreisende Raumverhältniß an
bieser Stelle der Kirche waltet.

Jetzt aber hat in ber großen Capelle bes Querschiffes die Messe begonnen, die heut, am Sonntag,
mit einem hohen Aufwande aller ihrer Mittel geseiert
wird, und schon erhebt die Musik ihre sesteskröhlich
rauschenden, die Andacht und die Freude beslügelnden
Klänge. Wir ließen uns zu den Füßen des heiligen
Betrus dicht unter seiner Bildsäule nieder, die am
letzten Pseiler des Mittelschiffes auf der rechten Seite

\*

<sup>\*) &</sup>quot;Du bift Betrus, und über biefem Fels werbe ich meine Rirche erbauen und Dir bie Schluffel bes himmelreichs geben."

fteht, und wo eine Bank uns zum Ausruhen und Wir konnten bier bequem schauen Bermeilen einlub. und hören, und jugleich einem großen Theil ber Rirche, bie sich jett schon mit einer großen Menschenmenge angefüllt hatte, unfere fernere Betrachtung wibmen. Wie bedeutend aber auch die Bahl ber Gläubigen sich mehren mag, welche zu bem glanzenben Schauspiel bes Sochamts fich eingefunden haben, man bemerkt es taum, bag bie Raume fich mit Menschen angefüllt In St. Beter ift man immer einsam, und bas größte Menschengewühl schwindet unter biefen jedes Maag überbietenden Hallen und Pfeilern zu Schattenbilbern zusammen, bie in sich selbst verschweben, und beren Bewegungen sogleich zu ersterben scheinen an ben Alles übermältigenben, Alles zwischen fich zerreibenben Marmormaffen.

Die Musik bes Hochamts hat sich aber in jauchzenben Harmonien emporgeschwungen, und bas Sängerchor fällt mit klangvollen, begeistert aufsteigenden Stimmen ein, um der Andacht zu dem Erlöser den melodieenreichsten Ausdruck zu leihen. Wie schmetternde Lerchen wirbeln einzelne Soli, die um den Effect der Oper buhlen, und zur Berherrlichung des Heiligsten, wie es scheint, auch das frohe Entzücken der Sinne, bas umflatternbe Ergögen auf bunten Blumentriften, auszubrücken magen. Nun hört man auch bie Caftra= ten ichlagen, welche aus bem früheren Glang bes römischen Castraten = Inftituts biefer Capelle noch fibrig geblieben. Es giebt beut noch brei folcher Sänger in ber Rapelle von St. Beter, und ihre vorgerückten Jahre haben sich bereits an ihnen geltenb zu machen angefangen. Zwei andere jungere laffen in ber Privatcapelle bes Papstes biese munbersamen Accente und Mischungen bes Tons hören, welche aus bem Opfer bes geschlechtlichen Lebens bes Mannes entstehn, wie ber indische Bott Wischnu seine Beschlechtstheile in's Waffer fallen läßt und baburch bie gottbuftige Lotosblume, bie in ihrer gewürzreichen Blütenkrone ben Gott schaufelt, erzeugt.

Ringsumher auf bem Fußboben knieen viele Damen, die Gesichter bem heiligen Bilde über bem Altar zugewandt, aber leise bebend von der geheimnißvollen und alle Nerven durchdringenden Wirkung,
welche die Castratenstimmen besonders auf die weibliche Natur ausüben. Weniger seierlich und bewegt
scheint die Haltung der Geistlichen selbst, die innerhalb
bes abgegitterten Raumes vor dem Altar neben einander auf Bänken sigen und sich oft auf das Leb-

hafteste unterhalten, hier und ba auch ein vertrauliches Lachen und eine Brise Taback unter sich austauschen.

Während bas Hochamt zu seinem feierlichsten Gipfelbunct aufftieg, faben wir zuweilen betrachtenb ju bem beiligen Betrus empor, ber in fo bebeutfamer Haltung bicht über unserm haupte thronte. Er streckte uns feine rechte Band jum Segnen entgegen, und in seiner Linken zeigte er uns bie Schlussel vor, die über ihm in ber Rundung ber Ruppel als die Schluffel bes himmelreichs bezeichnet worden. Fast noch bin= reifender, als biefe rauschenbe Anbacht ber Deffe, erschien uns ber Anblick ber Fuße bes Apostels, bie von ben Ruffen ber Anbachtigen ichon fast gang auf-Besonders den rechten Jug hat die gesogen sind. Gläubigen, die ihre Lippen darauf Inbrunst ber preffen, schon so verzehrt, bag bie Beben sammtlich hinweggeschwunden sind. Diefer Glauben, ber fich nicht mit feiner vorschriftsmäßigen Aufgabe begnügt bat, Berge zu verseten, sondern ber hier wirklich Erz geschmolzen hat, scheint ber Anfeuerung burch jene Rhythmen bes Sangercors, bie auf ben Alügeln Bellini's und Berbi's Gott beffer erreichen zu fonnen meinen, wahrlich nicht zu bedürfen.

Betrus felbst fitt gang befriedigt auf bem weißen

Marmorfessel, welchen ihm erst spätere Jahrhunderte, man nennt bas funfzehnte, bier als Sit untergeschoben haben. Die Bilbfäule felbft, die in ihrer Ausführung burchaus ben antifen Stil verrath, bat Ameifel erweckt, ob ihr Ursprung ein acht driftlicher sei, ober ob die antike Kunft und Mehthologie sich auch hier jur Folie ber driftlichen Geftaltungen aufgebrängt Man hat auch behauptet, baf bier eine alte babe. Statue aus bem beibnischen Bötterfreis, vielleicht ein Jupiter, bagu benutt worben fei, um ben Gläubigen als Bilb bes Apostels Betrus zu gelten. Der Ropf und bie Banbe mußten bann freilich für bie driftliche Epoche neu binzugefügt worben sein, benn folche segenspendenden und ben hausschlüssel bes himmels mit sich nehmenben Sanbe hatten bie Götter bes Olymp nicht, und bas ewig thronende, ewig beitre Saupt bes Jupiter konnte biefe ernften Schatten eines nur burch Rampf und Noth zu erwerbenden himmels nicht an sich tragen. Aber wenn Alles, besonders die Einheit in ber Manier ber ganzen Arbeit, bafür fpricht, baß biese Bilbfäule bes heiligen Betrus in einem ber ersten driftlichen Jahrhunderte selbständig gefertigt worben, so ist es boch möglich, baß fie aus bem Erz bes Jupiter Capitolinus umgegoffen worben fei, wie man vielfältig behauptet hat. Dagegen wird man nicht läugnen können, daß die sitzende Haltung des Apostels in dieser Weise durchaus antik und heidnisch ist. Denn die abgeschlossene, in sich selbst thronende Ruhe war der einzige Heiligenschein der alten Götterwelt, während das christliche Wesen überall nur in der Unruhe, in der schwedenden Bewegung, in dem transcendenten Schwanken seinen heiligsten Ausdrucksfindet.

Wir wandern von diefer Bilbfaule des beiligen Betrus hinmeg zu ber Confession, an beren Borberfeite unter einer Nische bie Bebeine bes großen Apohier follen noch die wirklichen ftels beigefett find. Ueberbleibsel bes Stifters ber römischen Rirche rubn, wie sie zur Zeit ber erften Gründung von St. Beter aus ben Ratafomben an biefe Stelle berbeigeschafft murben. Bierher loden uns mit rührenber Feierlichkeit bie neunundachtzig brennenden Lampen, die dort unausgesett und jederzeit an bem Geländer ber Confession brennen, und aus den goldenen Füllhörnern, in denen fie steben, ihre wunderbaren kleinen Flammen zu uns aussenden. hier ist Alles prächtig, fostbar und beilig. Die doppelte Treppe von weißen Marmorftufen führt innerhalb jenes Belanders und zwischen

ben leife strahlenden Lampen hindurch zu einer Tiefe abwarts, beren Bebeimniffe von ben berrlichften Mofaiten und von prachtvollen, ebelfteingeschmückten Banben umschloffen find. Wir fteben bier auf bem eigentlichen Rernpunct bes gangen Gebäubes, von bem feine firchliche Bebeutung wie seine entscheibenbsten architettonischen Wirkungen ausgebn. Seine Bebeutung liegt in ben hier wirklich noch ruhenden Gebeinen bes beiligen Betrus, und biefe Unnahme, welche bie Rirche von St. Beter auch in biefer Beziehung als ben Centralort der römisch-katholischen Kirche überhaupt motivirt. schließt fein größeres Wunder in sich, als alle übrigen find, die man in Marmor und Mofait, in Farben und Rlängen, in ber Betersfirche verftreut und verewigt fieht.

Wir stehen hier zugleich an bem großen Hauptsaltar, ber die Krone aller Altäre ber römischen Christenheit ist und wo nur der Papst selbst das Hochamt abhalten darf. Hier seierte einst die Republik von 1849 ihre revolutionairen Ostern, während Pius IX. dem Aufruhr der ewigen Stadt flüchtig den Rücken gekehrt hatte. Als Priester der Revolution ertheilten diesmal Bentura und Gavazzi dem Bolke das heilige Sacrament, aber oben in der Loggia, aus welcher

fonft ber Bapft am grünen Donnerstag und zu Oftern ben Segen zu spenden pflegt, faß an biesem Tage ber Triumvir Mazzini, ber neue Herr Roms und ber Rirche, welcher fich zu ber Bolksmaffe herunterbeugte, bie ihn auf ihren Anieen anbetete. Die Clubs, welche an biesem Oftertage ben Dom von St. Beter füllten, flüsterten bem rathselhaften Mann ihre fast ehrerbietige Bewunderung zu, und wie Robespierre, ber bas Fest bes bochften Wefens feierte, um die Republik burch Gott zu krönen, so stand Mazzini bamals hochaufgerichtet und mit seiner schwarmerischen Bebarbe, bie nur auf Gott emporzuweisen schien, in ber Loggia bon St. Beter, indem er die inbrunftigen Sulbigungen ber Republikaner zu feinen Füßen empfing. Auch diese Beit mußte ihre Bekenntnisse in ber Beterskirche ablegen, damit alle Epochen ber Welt, alte wie neue, bier ihre Thaten und Erinnerungen niedergelegt hatten. Darum fteben auch bie Beichtstühle für alle Sprachen Europa's an ben Banben von St. Beter umber, benn Alles versteht und würdigt man hier, von woher es auch immer in ben Schoof ber Rirche gebracht werben möge. Die Rirche von St. Beter nimmt alle Standpuncte, alle Abweichungen und Berirrungen, alle Helben und Sünder, alle Bolfer und Sprachen, mit ber gleichen

Willfährigkeit in fich auf, und wölbt fich über ihnen mit ber unerschütterlichen Harmonie, in ber es keine Sünder mehr giebt, weil sich Alles symmetrisch in ihr auflösen muß.

11eber aroken Hauptaltar mölbt bem fið bas erstaunlich bobe unb riesenhaft geformte Tabernakel, bessen balbachinartiges Dach, aus vergolbeter Bronce aufgeführt, von vier gewundenen toloffalen Säulen mit feierlichem Stolz und in großartiger Harmonie emporgetragen wirb. Diese vier Säulen haben ihr Metall, aus bem fie geformt morben, aus ber Borhalle bes Pantheon erhalten, moburch auch hier eine Combination bes antiken Stoffs mit bem driftlichen Zweck sich vollbracht zeigt. eigenthümliche Hochbau theilt aber zugleich bas ganze Bebäube ber Petersfirche, und wirft wesentlich barauf bin, alle ihre Dimensionen zu verkleinern und zusammenzubrängen, indem schon beim Gintritt bie Berfpective bes ganzen Längenraums burch bas Tabernakel geschlossen erscheint und man ben babinterliegenden Theil ber Kirche, ber in ber Tribune schließt, nicht vollständig anzuschauen vermag.

Wir gehen jetzt an ben vaticanischen Grotten vorüber, zu benen in den vier Pfeilern der Auppel marmorne Treppenstusen hiunterführen. Der Pfeiler, an welchem die Bilbfäule ber beiligen Beronica fteht, bezeichnet ben gewöhnlichen Eingang zu biefen Tiefen, die unterhalb ber Petersfirche eine zweite unterirdische Rirche mit vielen Bangen, Rapellen, Brabmalern, beiligen Bilbfäulen und Gemälden einschließen. junger Monch mit einer Facel, ber soeben aus ber Sacriftei berüberkommt, und eine Befellschaft von Englandern in die Grotten hinabführen will, wozu man jedesmal eine besondere Erlaubniß besitzen muß, gestattet uns, an berselben uns zu betheiligen, nachbem wir uns von unfern Damen getrennt haben. Denn auch an ben beiben Tagen im Jahre, wo bie Grotten für ben Gintritt geöffnet und erleuchtet finb, am St. Beterstage und am Montage nach Bfingften, ist ber eine Tag ausschließlich für bie Männer, ber andere für die Frauen, bestimmt. Ueberall, wo buntele und enge Räume sind, burfen Männer nup Frauen nie gemeinschaftlich in Italien eintreten. Œ8 scheint, daß in einem Lande, wo äußerlich so viel Drang und Burudhaltung zwischen ben beiben Beschlechtern obwaltet, boch in folden Fällen Berührungen und Borkommenheiten befürchtet werben, bie mit bem öffentlichen Anftanbe nicht gerabe im Einklang Aber biefe Furcht, ber gewiß ein übertriestehen.

benes Mißtrauen von Seiten ber die menschlichen Schwächen allzu genau kennenden Geistlichkeit zum Grunde liegt, könnte doch unmöglich noch hier unter der Erde Platz greifen, wo man nur an den schauer-lichen Reliquien alter vergangener Zeiten, an christlichen und antiken Sarkophagen und Grabmälern sich stößt, und unter den Trümmern und Ueberbleibseln der ältesten Peterskirche, auf alten Blutslecken blutsschwitzender Madonnen, unter den Werkzeugen der Märthrer und vor lauter feierlich rührenden Vildern und Grabschriften einherwandelt.

Mit trübem Sinnen, stumm und lautlos, und nur zuweilen einige scheue, einsplöige Worte der Erklärung uns zuflüsternd, leuchtete der Mönch mit seiner Fackel über die alten Sarkophage, Altäre und Bildnisse hin, unter welchen letzteren uns einige wunderbare, farbenzeich blitzende Gemälde des alten Giotto entgegensstrahlten. Auch sahen wir hier wieder die Statue des heiligen Petrus, in derselben Gestalt in der wir ihn oben in der Kirche von Bronce gesehen, aber in weißem Marmor ausgeführt, dessen sakelsche geistershaftes Licht seltsam aus der im Fackelschein aufgeshenden Dämmerung des Gewöldes herausschlug. Es war überhaupt eine wunderbare Gesellschaft von steis

nernen Heiligen in biesen grabesstillen Grotten, und ber junge Mönch legte eine fast unheimliche Eile an ben Tag, mit ber er uns aus dieser heiligen Polterkammer, in ber die Geheimnisse aller Zeiten burcheinandergestürzt lagen, wieder an das Licht der oberen Kirche zurücksührte.

Best wieder oben angelangt, nabten wir uns ben alten Borphhrftufen, auf benen man zu ber großen Saupttribune von St. Beter hinanschreitet. Sier, an ber hinterwand biefer Tribune, steht ber Altar, welcher ber Jungfrau Maria und allen beilig gesprochenen Bapften geweiht ist, und dies ist zugleich die Stelle, mo Bius IX. bas von ihm neu geschaffene Dogma von ber unbeflecten Empfängniß ber Mabonna auf einer großen, feierlichen Marmortafel verfündigt bat. Un ber linken Seitenwand ber Tribune lieft man auf biefer Tafel bie Inschrift: "bag der Papst Bius IX. am 8. December 1854 bie bogmatische Definition über bie unbeflecte Empfängnig ber gottgleichen Mutter Maria gegeben und unter feierlicher Weihe verfündigt bat, wodurch er die Bünsche ber gesammten katholischen Welt erfüllt habe." Gerabeüber, auf ber entgegenstehenden Seitenwand ber Tribune, liest man, ebenfalls auf einer Tafel eingeschrieben, bie Namen ber Cardinale und Bischöfe, welche jener Feierlichkeit beisgewohnt und dieselbe durch ihre Gegenwart bezeugt und bestätigt haben.

Bor diesen Prototollen in Marmor — benn ein anderes bildlicheres Denkmal konnte diesem neuen Dogma von der unbefleckten Empfängniß der Jungsfrau allerdings nicht geweiht werden — blieben wir nachdenklich stehen und der Fuß zögerte, sich sobald wieder von dieser Stelle zu entsernen, wo eine der merkwürdigsten Thatsachen der neueren christlichen Welt ihre Verkündigung gefunden hat. Aus der Ferne her tönten noch die Kehlen der Meß-Castraten herüber, die zu unsern Gedanken über die unbesleckte Empfängniß, die sich hier mächtig in uns aufdrängten, jetzt gewissermaßen einen begleitenden Chor angestimmt hatten.

Die Caftraten, die durch ihre jetzt so jubelvoll sich aufschwingenden Töne unsern schlechten Glauben an die physische Möglichkeit einer unbesleckten Empfängniß ausmuntern zu wollen schienen, schwiegen jetzt wieder. In der That, wenn der heilige Joachim, wie der Bater der Maria nach den apostryphischen Evangelien gesheißen haben soll, irgend ein vollständiger Mann gewesen, so konnte, nach der sündhaften Anlage der

menschlichen Natur, nur eine beflectte Empfängnif von ihm ausgehen, da die Reime der Erzeugung den ganzen Fluch in sich aufgenommen haben, mit bem unfer erftes Elternpaar nach bem Sündenfall aus bem Baradiese entlassen worden. Denn es handelt fich bier nicht bie um wunderbare Empfängniß, burch welche Jesus Christus im Schoofe feiner Mutter entstand, fonbern einen anbern Streit, ber feit feche Jahrhunderten die gange Chriftenheit gespalten und ber noch niemals zu einer gultigen Entscheibung hatte gelangen fonnen, hat Bius IX. jest burch biefes Machterkenntnig lofen wollen. Diefer Streit griff wefentlich auf Anna, die Mutter der Jungfrau Maria, zurück, und Zweifel und Glauben ber gangen Chriftenheit brehten fich babei bisher um ben Punkt, ob bie Jungfrau schon in bem Augenblick ihrer Empfängniß selbst von ber Erbfünde ausgenommen worden, oder ob fie erft, als sie schon im Schoofe ihrer Mutter sich auszubilben anfing, burch ben bingutretenben beiligen Beift bavon gereinigt wurde. Das Lettere hatte bie katholische Kirche stets als gewiß angenommen, und bie reine und fündlose Maria mar ber schönfte Bedanke bes Festes . gemesen, mit bem bie Rirche seit alter Zeit bie Geburt ber Jungfrau beging. Aber ber Gifer ber Gläubig-Mundt, Italien. I. 16

sten konnte sich babei nicht genug thun und zufrieden geben. Die Königin des Himmels sollte nicht nur als die reine und sündlose geseiert werden, sondern es sollte auch schon ihre Empfängniß unbesleckt gewesen sein, und schon oft hatte man aus allen Ländern die Päpste um die Erlaubniß gebeten, die Messe der Empfängniß abändern und den Litaneien der Jungstrau einen neuen Bers hinzusügen zu dürsen, nämlich: "Königin, ohne Erbsünde empfangen!" (Regina sine labe originali concepta.)

Als aber die Domherren von Lyon im zwölften Jahrhundert in ihre Kirche das Fest der unbesleckten Empfängniß eingeführt hatten, ging ihnen der Abt von Clairvaux, der heilige Bernhard, mit einer naiven Frage zu Leibe, die jeden Andern, als diese Domherren, hätte erschüttern können. In einem Briefe,\*) welchen er aus seinem geliebten Jerusalem, wie der Abt von Clairvaux diesen seinen Rlostersitz dei Langres zu nennen pflegte, an jene marieneisrigen Domherren richtete, fragte er sie, ob sie dann nicht auch ähnliche Feste ansehen müßten, um auch Bater Joachim und Mutter Anna, die Eltern der Maria, und ebenso auch

<sup>\*)</sup> Epistol. 174. Edit. Mabillon (Par. 1696.)

bie Großeltern und bie Urgroßeltern, und so fort in's Unbegränzte, mit der Feier ihrer unbefleckten Empfängniß zu ehren? Denn was dem Einen Recht sei, würde und müsse auch dem Andern billig sein. Dann erklärte der heilige Bernhard das Fest der unbesleckten Empfängniß für eine Erfindung, welche nicht nur der Bernunft, sondern auch der kirchlichen Ueberlieferung widerstreite.

Wie war nun ber Papft Bius IX. zu biefer feltsamen Bulle gekommen, burch welche er in einer so belikaten Frage ben Machtspruch that, bag bie Jungfrau Maria schon im Augenblick ihrer Empfängniß felbst für ein geheiligtes Wefen angesehen werben muffe? Seine Borganger auf bem papftlichen Stubl hatten niemals biefe unumwundene Entscheidung gewagt, obwohl fie, namentlich im siebzehnten und acht= zehnten Jahrhundert, dem Glauben an die unbeflectte Empfängniß stets ben größten Vorschub geleistet hatten. Aber bies burch eine besondere Bulle ber Christenheit einzuschärfen, bunkte ihnen ein zu gewagtes Unter-Bius IX. magte es aber, die Frage von nebmen. ber unbeflecten Empfängniß zu entscheiben, in bemfelben Augenblick, wo er bie Frage von der italienischen Freiheit als unlösbar aus feinen Banben hatte fallen

Berqualt, gerrieben, enttaufcht, mit lassen müssen. Schmach und Unglud überhäuft, war Er, ber bie Freiheit Italiens, Die Reformen Europa's zuerft an feiner menschlich marmen Bruft batte wieber aufleben lassen, aus ber Revolution hervorgegangen. Er hatte an bie unbeflectte Empfängnig ber Freiheit bei einer Nation, von der ursprünglich alle Bewegungen ber europäischen Freiheit und Bilbung ausgegangen maren, aealaubt. Aber das unglückliche Jahr 1848 ließ alle Erwartungen, die es erregte, in ihr Gegentheil um-Nachbem Pins IX. Unfägliches um bie fcblagen. Freiheit gebuldet, legte er feinen Glauben an bie unbeflectte Empfängniß ber Revolution vor bem Altar ber Mabonna nieber. Wie andere Gläubige ihren franken Fuß in Golb ober Silber ausprägen laffen, um ihn ber beiligen Jungfrau jum Geschent zu weiben. und bafür von ihrer Bnabe einen nicht mehr schmerzenben Fuß wiederzuerhalten, so machte es Bius jest mit ber unbeflecten Empfängniß ber Freiheit. Der Glauben an bieselbe hatte ihm sein Berg frank gemacht, und bie Menschen, die jest Alles nur auf bas Kleinlichste und Materiellste auffaffen, fagten ihm nach, bag er an ber Bergmaffersucht leibe. Aber bies franke Berg, mit feiner hingebung an die unbeflecte Empfängniß

ber Freiheit, bing feinen Glauben und feine Enttauschungen an dem Altar ber beiligen Jungfrau auf. und empfing bafür zu feiner Labung und Heilung ben Glauben an die unbefleckte Empfängniß Maria's zu-Es ist ber Musticismus, bem sich ein von folden Täuschungeschmerzen gemartertes Berg in bie Arme wirft. Bius IX. ließ eine Angahl von Bifchofen aus allen Gegenden ber Welt in Rom zusammen tommen, um unter ihrem Beiftande bie bebenklichste Frage ber Christenheit zu einem nun nicht mehr zu bestreitenden Dogma festzustellen. Dort, neben bem Altar ber beiligen Jungfrau, hat er bie Berkunbigung jener Bulle in ben Marmor einschreiben laffen. Und über biesem Altar ber Mabonna erblicken wir bort unter ben vier Rirchenvätern, die dafelbst aufgestellt find, auch ben heiligen Auguftinus, an ben Bius nicht gebacht bat, als er ihm in's Angesicht bas neue Dogma Der beilige Augustinus mar in seiner auffdrieb. Beit ein hauptkampfer gegen die Lehre von der unbeflecten Empfängniß ber Jungfrau gewefen, benn biefer Rirdjenvater, ber, wie feine berühmten Bekenntniffe zeigen, ein großer Berehrer ber Frauen gewesen, und bie weibliche Natur bis in ihre innersten Gründe fannte, behauptete, bag es fein angenehmer Borzug

für bie Mabonna ober ihre Mutter fein könne, allein unter allen Frauen ohne Sunde empfangen zu haben.

Wir fehrten uns endlich von diefen gefährlichen Betrachtungen wieber ab, und blieben, um auf andere Bedanken zu kommen, vor bem prächtig schönen Grabmal bes Papstes Paul III. stehen, welches in ber einen ber zwei großen Nischen, bie fich zu beiben Seiten bes Altars ber Tribune befinden, bem Beschauer sich Man hat dies in vieler hinsicht bemerbarbietet. fenswerthe Monument stets als eines ber schönsten und fünstlerisch vollendetsten Grabmaler ber Beterefirche bezeichnet, und biese Composition bes Guglielmo bella Porta übte auch auf uns in diesem Augenblick eine mächtige Anziehung aus. Diefer Papft, aus bem erlauchten Sause ber Farnese stammenb, ber im Jahre 1534 ben Thron ber Statthalterschaft Christi beftieg, fist, in meifterhafter Ausarbeitung von Bronce, auf seinem Sarkophag. Der hohe weltenbannenbe Berrichaftsgeift ber papstlichen Politit, ber Farnese machtig bewegte, brudt sich hier in seinem Bildniß ebel und charaftervoll, und zugleich in einem reinen und fraftigen Stil bes Runftwerkes aus. erbliden ihn in einer intereffanten Befellichaft, benn am Fuße bes Sarkophags stehen bie Klugheit unb bie Gerechtigkeit, zwei weibliche Frauen, die von weißem Marmor in ben anziehendsten Formen bargestellt finb. Die Klugheit ist schon eine alte Frau, wie sich bas von selbst verftebt, benn in der Regel wird man nur bann erft flug, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, und obwohl sie noch einen Spiegel in ber Hand balt: fo sieht man boch, bag berfelbe keinen anderen 3med mehr hat, als die ernste prüfende Selbsterkenntniß zu lehren. Dagegen erscheint die junge Frau, in welcher bie Berechtigkeit vorstellig gemacht ift, als eine junge Berfon bon besonberer Schönheit und bon einem üppigen und wolluftigen Blieberbau, wie man ihn ber Gerechtigkeit eigentlich niemals zugetraut hat. So wird wenigstens von biefer verführerischen Figur erzählt, benn heut sieht man sie nur noch von bem broncenen Bewande bebectt, welches ber Bapft Bius VI., in feinem Gifer für die Wiederherstellung eines ehrbaren Lebens ber Beiftlichkeit, ihr um Schulter und Buften hatte ichlagen laffen. Darunter ruben nun alle Bebeimniffe ihrer Nactheit, benn ber Runftler hatte sie ursprünglich ohne alle und jede Gewandung bingeftellt, vielleicht um ben unbeftechlichen Charafter ber Berechtigfeit ju zeigen, bie über alle Bedürfniffe und Sitelfeiten ber Welt erhaben fei. Aber er mar

bei seiner anderen Figur, der Klugheit und beren Spiegel, schlecht in die Schule gegangen, benn er merkte nicht, wie die Moral bes Nackten binkte, indem er die Schönheit bes Weibes fo bringlich und voll unter seinen schöpferischen Sanden bervorfteigen ließ. Aber bie Besucher ber Betersfirche, und bie Beiftliden felbst, die Tag und Nacht zu ihrem beiligen `Dienst bestellt maren, follen biefe Reize zur Störung ihrer Andacht heftig empfunden haben, und gewaltige Leibenschaften entzündeten sich felbst zu bem falten Die nächtliche Berirrung eines jungen Marmor. Monche, ber in bem Fener seiner lange gurudgebrängten Phantafie die Gerechtigfeit für die Göttin Benus hielt und von ihr gelockt, sich in ihre Urme fturzte, foll ben allerdings fehr unfünftlerischen Befehl bes Papftes Bius VI. hinlänglich gerechtfertigt haben. gludliche Mond, ber feine Begierben an bem eisfalten Stein fühlte, zog fich felbft die schwerften Rlofteritrafen ju, seiner Mitschuldigen aber verschaffte er dieses broncene Bügergewand, in welches fie feitbem bie schwelgerifch schönen Glieber hineinsteden mußte. würde aber diese reizende "Gerechtigkeit", zu ber Julia, bie schwägerin bes Papftes Paul III., als Mobell gedient haben foll, auch jett noch, wo man

nur noch ben herrlichen Ropf ungeftört betrachten kann. febr leicht für eine Benus zu halten geneigt fein. wenn ihr nicht die Fasces als Attribut beigegeben waren. Die vor ihr fpielende Flamme foll aber nur bas Symbol ber göttlichen Liebe fein, welche bas Wefen ber Gerechtigkeit burchbringt. In ber anbern Figur, ber Klugheit, foll bagegen bas Bilbnif ber Mutter Bauls III. barftellig gemacht worben fein, mas, indem es zugleich die Pointe in sich schließt, bag bie Rlugheit bie Mutter biefes Bapftes gewesen, eine schmeichlerische Inschrift an biesem Monument vollkommen erfett. Dagegen hatte auch die Benus febr gut bas Grabmal Pauls bezeichnen fonnen, benn er war mit einer Menge natürlicher Göbne gefegnet, bie ibm zum Theil großes Leibwefen verursachten. Unter biesen war ber lafterhafte Bietro Ludovico, ber ju Biacenza berrichte und beim Nachmittageschlaf in feinem Lehnftuhl ermorbet wurde, nachdem feine Berbrechen ben Abel ber Stadt zu einem Aufstande gegen ibn gereizt batten.

Auf ber andern Seite ber Tribune, zur rechten Seite bes Beschauers, erblickt man bas Grabmal Urban's VIII., welches ber Ritter Bernini, ber eigentsliche Hoffünstler bieses Papstes, mit noch schlechterem

Beschmad als gewöhnlich ausgeführt bat. Er feierte damit auf eine nicht fehr dankbare Beise bas Unbenten feines Wohlthaters, ber ihm eine befonbere Anstellung zur Berichönerung ber Beterefirche gab. Seine waffersüchtige Plaftit (wie Winkelmann bie Figuren bes Bernini charafterifirte) wurde baburch überall in ben Sallen von St. Peter ausgeftreut, und verschonte auch das Grabmal Urban's VIII. nicht, eines Papftes, ber wenigstens ale Boet ein befferes Schicffal verdient hatte, benn feine Bebichte, bie er in starken Quartanten und Folianten berausgab, hatten viel Wit und Formgewandtheit, obwohl er es barin nicht verschmähte, bie beiligen Begenftanbe, und besonders die Spruchweisheit bes alten und neuen Testaments, in den Bersmaagen ber borazischen Oben zu behandeln. Die Vermischung ber driftlichen mit ben antiken Formen machte ihm aber, wie allen Papften, nicht die geringste Sorge. ban VIII. war ein gewaltiger und friegerischer herr, und neben seinen Bedichten gehörten Fortifications= plane und Artillerieftubien zu feinen Lieblingsbeschäf-Diefer Bapft, Berr Maffeo Barberini, tigungen. ber aus biefem zu unerhörten Reichthümern gelangten florentinischen Sause hervorgegangen war, hatte bie

größte Reigung bagu, die Statthalterschaft Chrifti in eine fouveraine Beltherrichaft aufzulösen, und biefer feiner fürstlichen Machtentwickelung bie ganze geiftliche und kirchliche Seite des Papstthums unterzuordnen. Unter ihm hallte baber die ewige Roma von unaufbörlichem Solbatenlärmen wieber. Die Engelsburg versah er mit einer neuen Befestigung, bie Sale ber vaticanischen Bibliothek murben in ein Arfenal umgewandelt, auf dem alten Forum der Römer fab man Munitionstarren auf und nieberfahren, und in bem schönen friedenathmenden Tivoli begann eine großartige Gewehrfabrif zu arbeiten. Diese plöpliche Umwandelung des Kirchenstaats in einen Militairstaat hatte aber zugleich ihre lächerliche Seite, benn ber Lärmen erbraufte, ohne bag ihm Thaten folgten. Mit allen seinen Anstrengungen vollbrachte Urban VIII. kaum etwas Anderes, als bag er bas hinftreben Frankreichs zur ersten katholischen Macht Europa's ftarfte, und bagegen ben öfterreichischen Raiferthron, ber sich als die eigentliche Schutmacht des Ratholigismus hinftellte, ju fcmächen fuchte. Er scheint aber boch mit biefen Erfolgen so zufrieben gewesen ju fein, daß er fich noch bei feinen Lebzeiten eine Statue feten ließ, indem er einen früheren Befchluß

bes römischen Boltes, daß keinem Papst, so lange er lebe, eine Bilbsäule errichtet werden dürfe, mit den Worten aufhob: "daß dies einem Papste nicht gelten könne, wie Er einer sei." Dies ungeheure Selbstgesfühl, das ihn beseelte, verbunden mit einer strozenden Kraftfülle, spricht auch in starken charakteristischen Zügen aus der Figur, welche der Ritter Bernini dort von Urban VIII. hingesetzt hat.

Wir schritten weiter, um ben Erinnerungen zu folgen, welche bie Denkmäler ber Papste in ber Besterskirche um uns her ausbreiten. —

Die Reaction gegen bas Nackte, welche Bius VI. an jenem Denkmal der Peterskirche begonnen, gehörte zu den halben Maaßregeln, durch welche dieser Papst in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts das damals schon so tief gesunkene geistliche und kirchliche Wesen von Rom zu reformiren trachtete. Dieser schöne Papst, aus dem Hause der Braschi, der die undermögende Eitelkeit der sogenannten schönen Männer hatte, wollte auch als Reformator der katholischen Gesellschaftszustände glänzen, die er bereits in ihrer größten Zerrüttung vorsand. Die schwer lösbare Berwickelung der katholischen Kirche mit dem Heisbenthum, die im Bau und in den Denkmalen von

St. Beter einen fo berrichenben Ausbrud gefunden, bachte er zuerst burch die Berbefferung ber Sitten bes romiichen Clerus zu beben. Aber er ichritt mit biesem schwierigen Werk ebenso wenig bor, als mit ber Austrodnung ber pontinischen Sumpfe, die er zwar mit Aufwendung ungeheurer Summen begann, aber ohne irgend einen allgemein nütlichen Erfolg biefer Arbeiten zu erzielen. Er ließ nur ein einziges großes Terrain aus biefen Gumpfen aussonbern, bas er feinem Meffen, bem Bergog von Braschi, jum Geschent machte. Es gefiel aber bem jungen lebeneluftigen Bergog febr wenig. in biefer Buftenei fich anzubauen. Er baute fich lieber bas prächtige Schloß auf ber Biazza Navona in Rom, bas noch heut zu ben schönsten und großartigsten Bebäuben ber Stadt gehört, und an beffen einer Ede bie rathfelhafte Steinfigur bes Basquino, jenes munderlichen Orafel-Gottes ber öffentlichen Meinung bei ben neueren Römern, fist. Bur Erbauung biefes Balaftes jog ber Bergog Braschi bas Gelb aus ben verschiebenen Monopolen, welche ibm fein papstlicher Onkel auf ben Betreibebandel verlieben batte. Der Acter= bau bes Kirchenstaats litt barunter, und Noth und hunger ber Armen schwollen zu brobenben Gefahren an. Man ersieht baraus, bag Bius VI., welcher ber Gerechtigkeit auf bem Grabmal Pauls III. die Blößen zubeden zu müssen glaubte, boch sonst kein gewissenhafter Beschützer der Gerechtigkeit war. Die Eitelkeit war die einzige Triebseder seiner Handlungen auf dem päpstlichen Stuhl, und ihr verdankt auch die Peterskirche die Erbauung der heutigen Sacristei, die sehr viel architektonische Schönheiten, aber auch eine Bildsfäule Pius VI., die Agostino Penna in weißem Marmor ausgeführt hat, darbietet.

Dort, vor dem Eingange der Sacriftei, steht die eigenthümlich anziehende Figur dieses Papstes, dessen reine, schöne Formen ihm auch heut das Bergnügen verschaffen würden, sich den schönsten Mann des Kirschenstaats nennen zu hören, was er einst so sehr liebte. Seine Schönheit bestand, wenn die Bilbfäule treu ist, mehr in der harmonischen Regelmäßigkeit seiner Formen, in dem glänzenden und seinen Ausdruck der Gesichts züge, als in irgend etwas Charaktervollem und Eigensthümlichen. Er war auch in allen seinen Handlungen nur der päpstliche Beau, der immer blos auf den äußerlichen und augenblicklichen Effekt arbeitete, und dies Vertrauen auf seine anmuthige und hinreißende Bersönlichseit bestimmte auch alle seine Schritte in der Politik. Seine berühmte Reise nach Wien zum Kaiser

Joseph II., ber eben mit gewaltig reformirender Hand an bem firchlichen Berhältniß feiner Unterthanen gu Rom ruttelte, entsprang aus berfelben Meinung, bag man ihm perfonlich nicht wibersteben könne. Aber ber große Raiser hatte zu klar erkannt, mas er sein wollte, nämlich ber weltliche Fürft an ber Spige ber Rirche, als bag ibn ber Einbruck bes schönen Mannes mit ber Tiara batte an seinem so tief und fest angelegten Werte irre machen können. Joseph behandelte feinen Gaft mit ber unnachahmlichen Buvorkommenbeit, die fo oft nur eine feingeschliffene Form feiner Gronie war, und er begleitete benfelben noch ein Stud Weges auf ber Rudreise nach Rom. Aber bas Rlofter, bei bem Papst und Kaiser unterwegs so feierlich und zärtlich von einander Abschied nahmen, wurde unmittelbar barauf, nachbem ber Chaussestaub hinter bem Bagen bes Papftes taum verflogen mar, zur Aufhebung bestimmt, und vermehrte blog um fo rafcher bie Babl berjenigen, welchen Joseph schon früher bie Existenz genommen ober bie er aus ihrem Berbande mit Rom berausgehoben hatte. Als Bius VI. wieber im Batican angelangt war, bemerkte er erft, was er in Wien ausgerichtet batte, und balb mußte er fogar auch bie Besetung ber bischöflichen Stellen in Italien

bem reformatorischen Raifer überlaffen. Es schien ein verhängniftvoller Moment für die römische Kirche bereingebrochen, ber prophetisch ben bald barauf folgenden Ausbruch ber frangösischen Revolution verfünbigte. Bius fant feinen Troft in ber alten Sculptur, und in bem Ruhm, fich um bie Untite verbient gemacht zu haben. Seinen Rachgrabungen und Erwerbungen verbankte bas Mufeum bes Batican, bas nun nach ihm ben Namen bes Bio Clementinum empfing, bie bebeutenbften Schäte. Jebem Stein aber, jeber Benus, jedem Apoll, ben er schenfte, jeder alten Ruine, bie er herausarbeiten und ftugen ließ, fügte er feinen Namen mit einer von großen golbenen Lettern ftrahlenden Inschrift bei. Auch ließ er von jetzt an ben Böttinnen ihre schwellenben Blieber unbebedt, und griff nicht mehr mit Schurzen von Bronce ober Blech in bas Beiligthum ihrer Reize ein.

Diese Schürzen der Reslexion hat auch erst sein beutiger Nachfolger auf dem päpstlichen Stuhl, Bius IX., wieder reichlich und mit besonderem Eiser in der Beterskirche vertheilt. Wir nahten uns soeben dem prachtvollen Grabmal Alexanders VII., das über einer Seitenthür, die nach Piazza di S. Marta führt, von der Hand Bernini's mit einer ebenfalls etwas üppig ge-

rathenen Allegorie ausgeführt ift. Unter ben Figuren, bie bas Monument bieses guten aber bebeutungslosen Bapftes schmuden, war es bie Frommigkeit, welcher ber Rünftler einen fo iconen Bufen gegeben, bak Bius IX., bem bies zuerst eigenthümlich aufgefallen fein mußte, es nicht länger aushalten zu können glaubte. Er ließ einen Faltenschleier bon fühlenbem Blech über bie wunderbaren Formen biefes Bufens gieben, und schnitt bamit ben berückenben Unblid ab, ben bie driftliche Frömmigkeit wider ihren eigenen Beruf jum Besten gegeben. Man bat es zu bedauern, bag bie glübende Bracht einer folden Bruft feitbem unter bem engen Blech ihre Seufzer erstiden mußte, aber augleich will es uns auch schmerzlich erscheinen, bag ber Bieta bies von einem ber freisinnigsten und geiftreichften Bapfte begegnen fonnte. Denn es mar übereilt, ben Rampf gegen bas Racte und Sinnliche in ber römischen Kirche zu beginnen, ba biefer Kampf hier burchaus nicht mit einiger Consequenz zu Enbe ju führen ift. Bielmehr muß bie Berlegenheit groß fein, wo berfelbe eigentlich begonnen werben follte, um einigermaßen zu einem bestimmten Biel gebracht zu werben. Es fann feine Religion, Die zugleich Cultus fein will, gang ohne bas Princip ber Schönheit be-Mundt, Italien. I. 17

stehen, und die Schönheit ist einmal nicht in der Lage, den Geist dom Leib zu trennen. Die Madonnen und Magdalenen der christlichen Maler haben darum die Berklärung der göttlichen Idee stets mit den Reizen der irdischen Frau auf das Reichhaltigste und Anschaltichte verbunden, wenn auch bei den Magdalenen der üppige Körper gewissermaßen nur den historischen Grund und Boden des Geschehenen bildete und überzeugend die Wahlstatt nachwies, auf welcher die Schlachten, die jetzt zur Buße geführt, hier einst so heiß geschlagen werden mußten.

Aber die Nacktheit ist bei den Christen zu tendenziös geworden, als daß sie nicht doch in ihrer Berschindung mit dem Heiligen einige Unruhe erregen könnte. Die nackte Gestalt hat den ruhigen und reinen Natursfrieden verloren, den sie in der Antike besaß, während das Nackte im Christenthum leicht an den verloren gesgangenen Genuß der Erde erinnert oder denselben wieder einzusordern scheint. Ein Mißgriff des Ritters Bernini war es daher jedenfalls, der kirchlichen Frömmigkeit den tendenziösen Busen einer Magdalena zu leihen. Aber wenn Pius IX. in solchen Fällen mit einem Stück Blech fertig wurde, so wird er russische Censusschwärze anwenden müssen, um auch den großen

Malern Alles zu überstreichen, was sie in ihren Bilbern den nackten Körpersormen zugutgethan haben. Denn diese Barbarei gegen den fleischtrunkenen Binsel eines Tizian oder Correggio würde nicht schlimmer sein als das, was der Sculptur durch diese Bernagelung der Schönheit mit Blech angethan wird.

Aber nicht nur ber leichte manierirte Bernini, sonbern auch ber liebenswürdige und anmuthige Canova erfuhr die plöglich so rauh und strenge-gewordene Hand bes Papftes. Denn bort auf bem Grabmal bes Prätenbenten Jacob III. von England und seiner beiben Söhne, bes Ebuard Stuart und bes Carbinal von Pork, welches von Canova errichtet worden, bat ben schönen Engel bas Miggeschick betroffen, sich nachträglich einen Rock von Blech anziehen laffen zu muffen. Bius IX. war es abermals, welcher die ihm zu üppig erschienenen Formen zu bieser engen Saft verurtheilte, in ber fie nicht mehr gefehen werben konnen. Canoba batte um fo weniger verbient, bag man feinen rein fünstlerischen Intentionen so mißtraute, ba seine Urbeiten in ber Betersfirche wesentlich bagu beitragen, ben boberen Runftgeschmad unter ihren neueren Bildwerken und Denkmälern aufrecht zu erhalten, während ohne ihn leicht ber geschmacklose und überlabene Stil

einer früheren Evoche in demselben geherrscht baben würde. So ift fein Grabmal bes Bapftes Clemens XIII., welches bort am zweiten Pfeiler ber großen Ruppel ftebt, eine ber schönften und vollenbeiften Runftschöpfungen in St. Beter, und beweift bas achte Streben, welches Canoba aufwandte, um die Bilbhauerkunft wieber auf einer reineren und ibealeren Sobe festzustellen und ihr eine neue Beltung im beutigen Zeitalter zu erwerben. auf bem Sarge knieende Figur bes Bapftes und bie beiben löwen sind vortrefflich und lebenswahr barge-Man sieht, Canova war ein großer schaffenber itellt. Rünftler, ber sich in biesem Monument auch burch bie Berbindung bes Rolossalen mit bem Ginfachen und Natürlichen eigenthümlich auszuzeichnen fuchte. fcopferische Leichtigkeit fehlt ber Figur ber Religion, bie bon ben langen Strahlen und bem riefengroßen Rreuz fast erbrudt wirb, mabrend in bem Benius wieber bie lieblich reizende Manier, welche balb bie eigentliche Richtung Canova's wurde, fast in zu flacher Behandlung hervorsticht. Aber die ganze Composition hat eine große fünftlerische Bebeutung.

Wenn bas Ansehen eines Künftlers, wie Canova, ihn nicht vor der Maagregelung mit dem Blechhembe schützen konnte, so muß diese Ausmärzung alles sinn-

lich Reizenden aus der Peterstirche einer sehr ernsten Tendenz bei Pius IX. angehört haben. Beim römisschen Bolke zog er sich dadurch eine Zeitlang den Namen des Hemdenmachers zu, ein humoristischer Beiname, welcher an den des Hosenmachers erinnert, der dem Daniel von Bolkerra beigelegt wurde, nachdem er in der Sixtinischen Kapelle gewisse pikante Blößen der heiligen Katharina und des heiligen Blassius mit einer sichernden Gewandung übermalt hatte. Die Angst vor dem Nackten, die das der modernen Gesellschaft angeborene Mißtrauen gegen sich selbst ist, verräth meistentheils, daß auch der Geist gebrochen ist und seinen Frieden wie seine innere Stärke verstoren hat.

Dagegen sind noch immer einige sonderbare Dinge in St. Peter stehen geblieben, die uns bei näherer Betrachtung in das höchste Befremben versetzen mussen. So ist auf dem bronzenen Grabmal Sixtus IV., welches sich dort unsern von dem Altar der Kapelle des heiligen Sacraments auf dem Fußboden befindet, die Theologie höchst seltsamer Weise als eine dis über die Schenkel hinauf entblößte Frau vorgestellt worden. Sixtus IV., dessen Bildsäule hier auf seinem Grabe liegt, war einer der eitelsten und hoffährtigsten Päpste,

welche jemals auf bem beiligen Stuhl gesessen, und um so mehr muß man sich wundern, daß ber freigebige Rünftler nicht nur bie fammtlichen moralischen mb theologischen Tugenben auf seinem Grabstein bat Blat nehmen laffen, sonbern bag er auch die personificirten Figuren ber Theologie, Philosophie, Rhetorit, Perspective und mehrerer anbern Runfte und Wiffenschaften in Haut-Reliefs baran vorstellig machte. auf aber konnten wir nicht gefaßt sein, daß die Theologie bier mitten in ber Betersfirche fich folche Blößen geben burfte. Doch nicht nur bie iconen üppigen Schenkel, die sonst gar nicht ihre Sache sind, fielen uns an biefer Theologie auf, fie führt außerbem Bogen und Röcher in ihrer Hand, und wenn nicht ihr Name beigeschrieben wäre, wonach biese Frau in ber That Theologie beißt, fo wurben wir fie für eine Göttin ber Jagb ober für eine alte, menschenfeinblich geworbene Benus, bie sich bier beim beiligen Beter bekehren Diese mbstische Abbilbung ber liek, erklärt baben. Theologie mit bloken Schenkeln und Jagdgeschoffen mag ber alte Antonio Pollajuolo, ber biese Composition im Jahre 1493 fertigte, verantworten.  $\mathfrak{M}$ ie Betrus ber Menschenfischer genannt murbe, so scheint bie Theologie mit Bogen und Rocher auf die Blaubigen Jagb machen zu sollen, um mit ihren heiligen Pfeilen, beren Berwundung gesund macht, die empfängslichen Herzen zu treffen. Hat sich das Antonio Pollajuolo gedacht, so sind wir wegen des Attributs zusfriedengestellt, aber die schönen Beine dieser Theologie, welche selbst das päpstliche Blech verschonte, werden uns noch lange zu schaffen machen.

Wir begeben uns zu einer anbern schönen Frau. bie bort, in ber Rabe ber Rapelle bes beiligen Sacramentes, auf ihrem Grabmal steht und in fragwürdiger Geftalt, wie Samlet fich ausbrückte, uns an bie alten großen Zeiten bes Papftthums und an bie welterfcutternben Rampfe zwischen Bapft und Raiser er-Das ift die Grafin Mathilbe, die berühmte Groß-Gräfin und Markgräfin von Toscana, bie Freunbin Gregors VII. und seine machtige Rampfgenoffin im Streite gegen bie weltliche Raisergewalt, bie, wie alles Irbische, bem geistlichen Scepter sich beugen follte. Der hochfliegenbe, charaftervolle, bie größten Ibeen fassenbe Geift biefer Frau blickt uns auch aus ihrer Bilbfäule entgegen, Die eine fünftlerisch moblgelungene Arbeit Bernini's ift und von ihm mit eigener Band in einem fast tabellosen Stil ausgeführt murbe. Das Relief bes Monuments ftellt ben großen Gregor VII. Hilbebrand in bem Augenblicke vor, wo ber beutsche Kaiser Heinrich IV., nachbem er sich ber erniedrigenbsten Buße im Schloshose zu Canossa unterzogen, dort, auf dem Schlosse der Gräfin Mathilbe, die Absolution Gregor's empfing.

Sanct Beter, ber zugleich bas Maufoleum ber Hierarchie ift, hat hier fein tenbenziösestes Denkmal aufgestellt, welches bem Grund=3beal ber römisch= katholischen Kirche errichtet ift. Gregor VII. und feine schöne Freundin Mathildis hatten in ihrem innigen und Alles mit einander theilenben Seelenverhältniß bies Grund = 3beal ber Rirche zusammen ausgetragen. Ihr Berhaltnig, bas icon von ihren Zeitgenoffen verleumbet und in feiner ganglich platonischen Reinheit nicht recht anerkannt worben zu fein scheint, war auf nichts Sinnliches gerichtet, obwohl Mathilbe, nachbem fie ihren erften Bemahl, Gottfried ben Budeligen, Sohn bes Herzogs von Lothringen, verloren, erst eine junge Wittme von breißig Jahren war, bie in bem blühenbsten Stadium ihrer weiblichen Reize Von diesem Augenblick wurde sie Gresich befand. gor's unzertrennlichste Gefährtin, und es war ein Bund ber Bergen und Beifter, ber Beibe mit einer wunderbaren Uebereinstimmung in allen Dingen umfing. Mathilbe hatte schon burch ihre Mutter, bie Markgräfin von Toscana, biesen Papst als einen Heiligen lieben gelernt, und stand ihm anbetend, vielleicht aber auch anregend und anseuernd zu den großen Dingen, mit denen er sich trug, zur Seite. Denn die Heiligen werden durch Diesenigen, welche zu ihnen beten, erst zu ihrer wahren Macht erhoben. Was aber Gregor und Mathilbis zusammen erzeugten, war nichts als die Idee der Theosratie, zu welcher dieser großssinnige Papst den römischen Stuhl erheben wollte, um ihn in die wahre Universalherrschaft der Erde hinüberzzubilden.

Wenn das Papstthum eine ideelle Bedeutung hat, wenn die Kirche ein nothwendiges göttliches Gesetz in sich trägt, so kann es nur die Theokratie, die Herrschaft Gottes und des Göttlichen sein, die der Mühe werth zu stiften wäre. Denn unter welchem Regenten könnte sich die Gesellschaft glücklicher befinden, und wer hätte ein größeres Recht dazu, sie zu beherrsschen? Dann müßte aber auch Gott geradezu in der Welt zur Erscheinung und zur Geltung gebracht werden können. Dieser umgekehrte titanische Gedanke, der die Welt vom Himmel aus erobern möchte, während die Titanen den Himmel von der Welt aus erobern

wollten, hatte ben großen Gregor ergriffen und ihn zum eigentlichen Bauherrn dieser gewaltigen römischen Hierarchie gemacht. Er wollte ben Papst wirklich zum Statthalter Gottes auf Erben und zu bem Regenten machen, von dem Staat und Kirche gleicherweise in allen ihren Glieberungen abhängen sollten. Rom wurde durch ihn zu dem großen hierarchischen Spinnennetz angelegt, das sich mit seinen vom Batican aus geswobenen Fäden über die ganze Welt schlingen und Alles in ihr bindendes und zwingendes Centrum herseinlocken sollte.

Die neuen Blitze ber päpstlichen Machtherrschaft schmiebete er in heimlicher Gemeinschaft mit seiner Freundin Mathilbe, beren Grabesstätte bort er jetzt mit seiner ernsten bedeutsamen Gestalt ziert. Mathilbe hatte einen jungen Better in Deutschland, der dort auf dem römisch-beutschen Kaiserthron saß, und der ihr schon manchen Anlaß zur Unzusriedenheit gegeben hatte. Dies war der Kaiser Heinrich IV., ein Mann, dem es anfänglich nicht an Unternehmungslust und kriegerischem Sinn zu gedrechen schien, und der eine Zeitlang sogar dem gewaltigen Gregor zu trotzen wagte, indem er, als berselbe ihn wegen seiner Händel mit den Sachsen zur Berantwortung ziehen wollte, die

beutschen Bischöfe bewog, bem Bapft ben Beborfam aufaufündigen. Dies mag ben Sag feiner Coufine in Italien, die ihrem gärtlich verehrten Freund fo schnobe begegnet fah, auf's Meugerfte gereizt haben. half sie die Blitze des Baticans in Gregor's Hand schüren und ber päpstliche Bannstrahl brach ben Muth bes unglücklichen Raifers. Im Bügerhembe und barfuß mußte er brei Tage hindurch im Schnee vor bem Schloßthor von Canoffa stehen, und bie Bnabe bes Statthalters Chrifti und seiner Freundin Mathilbe er-Dies war die große Probe, welche Gregor von seiner neuen Theorie machte, die er auf bas Gleichniß von Sonne und Mond gestützt hatte. ber Mond nur leuchtet burch bie Sonne, so follten von jest an Raiser, Rönige und Fürsten nur burch ben Papst ihr Licht und ihre Eriftenz haben. Um bas geistliche System ber gangen burgerlichen Gesellschaft überlegen zu machen, sprach er bas Berbot ber Priefterebe burch ein unumftögliches Colibatgeset aus, bas feitbem einen ber ftartsten Grundpfeiler ber romisch-Denn Gregor fab in ber tatholischen Rirche bilbete. Che nur ein Mittel, die Beifter ju fnechten und ben nieberen Bebürfniffen bes Baufes unterthan zu machen. Deshalb suchte er auch feine Freundin von einer zweis

ten Bermählung gurudzuhalten, bie erft unter feinem Nachfolger Urban II. mit Wolf von Baiern ju Stanbe tam. Ein Grund, weshalb Gregor bie Grafin unbermählt erhalten wollte, mag auch in bem ungeheuren Buter-Complex biefer Dame gelegen haben, bie schon jur felben Zeit, als ber Better Beinrich in Canoffa bugte, und gewiffermagen jur Berberrlichung biefes Ereignisses, ihr gesammtes ganber : Eigenthum nach ihrem hintritt bem apostolischen Stuhl vermacht hatte. Die ungeheuren Besithumer ber Brafin, welche fie bon ihrem Bater, bem Markgrafen Bonifacius, ererbt, bildeten ein Fürstenthum, bas ben vierten Theil von Ganz Toscana und Parma, bie Italien einnahm. Städte Modena, Reggio, Ferrara, Mantua und Brescia, bas Herzogthum Spoleto, bie Markgraffchaft Camerino, nebst ben ausgebreitetsten Allobialgutern, gehörten zu biefem Fürftenthum, und es war ber Mübe werth, fich ber mathilbinischen Schenfung zu versichern, burch welche die alte fabelhafte Schenkung bes Raifers Conftantin, ber bem Papfte Splvefter icon bamals gang Italien jum Cabeau bargebracht haben foll, we= nigstens zu einem annähernden Theil ber Bahrheit gemacht wurde. Die Conftantinische Schenkung, gegen welche schon Dante losstürmte, ift von ber Beschichte

in das Reich der Fabeln verwiesen worden, aber die Gaben der Mathilbe wurden den dem päpstlichen Stuhl als Wirklichseit sestgehalten, und wie viele Streitfragen auch später aus dieser Hinterlassenschaft hervorbrachen, so diente sie doch wesentlich den Zwecken, aus dem Papstthum zugleich eine länderbesitzende und weltbesherrschende Souverainetät zu machen.

Dort steht sie auf ihrem Grabe, in bem emigen Marmor festgehalten, die fromme und bochberzige Groß-Gräfin, Die Egeria bes Babftes Gregor, bem fie die Machtherrlichkeit ber ganzen Welt an ben papftlichen Stuhl ketten wollte! Ihre Gebeine haben hier erst im siebzehnten Jahrhundert ihre Ruhestätte gefunden, nachdem man fie im Rlofter G. Benebetto bei Mantua gefunden hatte, von wo Urban VIII., in dem richtigen Gefühl fie hierher bringen ließ, daß ber Gräfin Mathilbe ihr Plat in ber Petersfirche, in bem Groß-Arsenal ber römischen hierarchie, gebühre. Beisbeitsvoll und finnend blidt fie noch auf uns herab, und in ihren Bugen bruden fich Treue, Standhaftigfeit und Begeisterung in einer ansprechenben Sarmonie Man erkennt die tüchtige, für ihren Freund aus. Alles unternehmende Frau, welche selbst die gefahrvolle und leibenreiche Belagerung auf ber Engelsburg

mit ihm theilte, nachbem ber Better Heinrich eines Tages mit einem wohlgerüfteten Beere nach Italien zurückgekehrt war und ben Papst Gregor seine Rache für so viel Schmach empfinden ließ. Die Brog-Grafin blickt beut aus ihrem Marmor auf eine Zeit berab, in ber bie gewaltige Aussaat ber bamaligen Epoche nicht in Erfüllung gegangen ift. Die Jahrhunderte haben sich feitbem unendlich vorwärts bewegt, an wie viele einst beiß verschoffene Bannstrahlen auch die uns hier umgebenden Papstgräber auf allen Seiten erinnern Das ungeheure Gebäube ber Hierarchie fteht mögen. zwar noch, wie man an biefer Stelle mit Ueberzeugung behaupten barf, in feinen Grundveften ba, und hat die Macht des beutschen Raiserthums, mit dem fie einst ben Rampf zwischen Beift und Welt ausfechten wollte, überlebt. Aber bie hierarchifirung ber gangen Belt, die Gregor an bem Bufen Mathilbens ersonnen, Die Blite bes Batican gunben ist nicht gelungen. Erst mar es ber Beist, bann ist es bie nicht mehr. Dampfmaschine, welche ber Welt eine veränderte Stellung gaben, in ber bie Sierarchie ihre alten Bahnen mehr und mehr verlieren mußte. Pius IX. wollte im Jahre 1848 ber römischen Hierarchie eine neue Stütze geben, indem er die Tiara mit ber politischen

Freiheit umschlang, aber bies gefährliche Experiment hätte fast ben ganzen Bau über ben Hausen geworfen, und unter ben Trümmern besselben ben reformatorischen Dulber selbst begraben.

Aber bas Bapftthum bat noch eine große Folgezeit, die ihm nicht abzusprechen sein wirb. Noch hat fich bas lette Denkmal nicht über bem Grabe bes letten Bapftes in ber Betersfirche gewölbt. 3wede bieser ungeheueren Institution scheinen in ber Beltgeschichte noch nicht gang erfüllt worben zu fein. und die Betersfirche hat noch nicht, wie ber beutsche Raisersaal in Frankfurt, ihre lette Wand zur Aufstellung eines Berricherbildnisses hergegeben. Dort fteht ber Sarg Gregors XVI., bes zulett verftorbenen Statthalters Chrifti, noch ohne seine feierliche Beifetung in ber ihm bestimmten Rapelle, Die ihre Ginrichtung und Ausschmudung erft bann empfängt, wenn ber nächstfolgende Inhaber von Petri Stuhl nach ihm bas Zeitliche gefegnet bat. So lange wartet ber gestorbene Papst noch auf ben Eingang seines Nachfolgers und scheint außerhalb ber Gruft die Thaten und Schidfale beffelben zu übermachen. Nachbem diefe Erwartung sich erfüllt bat, läßt er erft sein Monument über sich bauen, und verschließt sich in den ForWacht zu halten schienen an den Pforten der Kirche. Am äghptischen Obelist, der gewaltig auf seinen vier bronzenen Löwen ruhte, wandten wir unsere Blicke nochmals zu dem seltsamen Auppelbau von St. Peter zurück, und das Wort Michel Angelo's: "ich will das Pantheon auf die Peterskirche setzen!" ergriff uns in seinem ebenso kühnen als bedeutungsvollen Sinn. Es war die Spathese der Antike mit der Herrschaft der christlichen Kirche, welche Michel Angelo ausdrücken wollte und die den Charakter des ganzen Bauwerks entschieden hat.

## IV.

## Gin Feft auf ber Billa Borghefe.

Die italienischen Ariftofraten find von jeher ein fehr volksfreundliches Beschlecht gewesen. Das Bolk ju bewirthen, ihm Feste und Spiele zu veranstalten. bie schönen Garten, Billen und Balafte ibm zu öffnen. es in seine kostbaren Galerien und Sammlungen eintreten zu laffen, hat ftets zu ben Manieren ber reis chen Robili in Italien gehört. Rein Abel ift weniger exclusiv als ber italienische, er mischt sich felbst in bie Reihen bes Boltes auf bie ungezwungenfte und liebenswürdigste Beise, und die taufmannische Abstammung biefer Aristofratie, bie ihre ungeheuren Besitthumer bem ehemals betriebenen Welthanbel verbankt, scheint biese ungezwungene und bewegliche Berkehrsluft in ihr zuruckgelassen zu haben. Der italienische Aristofrat ist mit größerer Leichtigkeit als anberswo auch

für die gemischteren Gesellschaftstreise zu gewinnen, der Principe und die Principessa sind stehende Figuren auf den Diners der Banquiers und bei den Zusammenkünften der Gelehrten und Künstler, und dieser Abel scheint auch noch dadurch bevorzugt zu sein, daß ihn ein volksthümliches Band mit allen anderen Kreissen der Gesellschaft verbindet.

Die Revolution von 1848 hat jedoch in Rom auf biefen volksthumlichen Unschein ber italienischen Abelsgeschlechter wenig Rücksicht genommen. Als wir ben iconen Garten ber Billa Borghefe vor ber Porta bel Popolo betraten, faben wir in vielen Alleen Richts als junge kleine Bäume, die als eine neue Anpflanjung feit bem Jahre 1849 erschienen und bie Stelle ber großen schönen Pinien, mit ben facherartig gewachfenen Kronen, welche bas Bolf bamals zu Barrifaben auswählte und zerbieb, vertraten. Der geheimnigvolle Bertmeifter ber italienischen Revolution, Maggini, und ber Fürft von Canino, wiesen bier in eigener Person bie ichonften Stämme an, um baraus ben verbangnigvollen Festungsbau für ben Strafenkampf zu bestreiten. Das gute sociale Berhaltniß, bas amischen Bolt und Aristofratie besteht, scheint also die fritische Stunde boch nicht überbauern zu können. Bielmehr

schlug bas Bolt bamals in bem volksgastlichen Barten bes Fürsten Borghese, ber fich ihm so oft zu gludlichen Spielen geöffnet, in ben zerstörenbften Sag um, ber fich auch auf bie im Garten gelegene Billa Rafael's (bie Billa Olgiati) erstrecte. In bieser Billa, von ber wir jest nur die Trümmerhaufen am Wege umberliegen faben, wohnte einst Rafael Sanzio mit ber schönen Fornarina, beren prächtiger Blieberbau fo oft seinem Binsel biente und mit ber er hier bie bochften Bergudungen ber Liebe und ber Runft bis zur Selbstvernichtung feierte. Einst war bieses Landhaus mit Arabesten und kleinen Wandbilbern von Rafaels Band geziert, bie man in ber letten Zeit abgenommen und anderweitig aufgeftellt hat. Jest, nachbem bie Revolution von 1848 sich auch an bem alten Mufen = und Liebessit bes großen Malers vergriffen, fieht man nur noch aus ben burcheinander geworfenen Steinhaufen eine Treppe hervorragen, die burch bas Haus emporging und vielleicht zu ben innersten Beiligthümern bes Rünftlerlebens führte. Es war an ben Banben biefes Landhaufes, wo Rafael mit bem liebenswürdigften Binfel bie schalthaften Fresten von ber Hochzeit Alexander's und ber Rogane, bei ber die kleis nen Amoretten mit Alexander's Helm an ber Erbe

spielen und in seinem Stiefel umgesunken sind, hinsmalte. Auch seine anderen, von derselben seelenvollen Laune durchhauchten Fresken, die Hochzeit der Flora und das Scheibenschießen, standen früher an den Wänsden dieser Billa und wurden mit der Hochzeit des Alexander abgenommen und in das Palais Borghese gerettet, nachdem durch die Revolution, oder vielleicht auch durch die Franzosen, wie von anderer Seite her behauptet wird, das Haus des Künstlers zerstört worden. So wird auch das Niederhauen jener herrlichen Pinien im Garten in mehreren zeitgenössischen Berichsten den Franzosen zugeschrieden, welche dei ihrer Belagerung Roms in der Nähe der Billa Borghese eine Hauptstellung genommen hatten.

Wir durchschritten heut den Garten der Villa Borghese im Geleite bedeutender Bolksmassen, die sich schon in der Mittagsstunde den Corso herunter durch die Porta del Popolo ergossen, um zur rechten Zeit zu dem Feste der Tombola, dem der Fürst Borghese heut seinen Garten geöffnet, einzutressen. Die Tom-bola ist eine Lotterie, die zweimal im Jahre, im September und October, öffentlich veranstaltet wird, und deren Ziehung eines der großartigsten römischen Bolksseste geworden ist. Seitdem die Octobersses, die frib-

her Sonntags und Donnerstags im Monat October die Bevölkerung Roms zu heiteren Aufzügen und Spielen, namentlich am Monte Testaccio, vereinigten, verblüht und aus der Mode gekommen sind, ist das Tombola-Fest in dieser Zeit der bedeutendste Sammelpunkt des römischen Bolkslebens geworden, das sich bei dieser Belegenheit in einer wahrhaft bewundernswürdigen Entsaltung seiner Massen, in den interessantesten Gruppen und in der schönsten Laune darstellt. Es ist das zugleich ein Fest der Wohlthätigkeit, die durch einen von dem Fürsten Borghese geleiteten Berein, der sür die Erhaltung der Cholera-Waisen besteht, ausgesibt wird, indem der bedeutende Ertrag der Tombola diessen armen Kindern zussließt.

Es war ein schöner, sonnenwarmer Oktober-Sonntag, ber wunderbar erquickende Frühlingslüfte durch die Pinien und Lorbeerbäume des Gartens Borghese hinweben ließ. Die Bevölkerung von Rom schien sich, wie in alter Zeit zu den eircensischen Spielen, aufgemacht zu haben. Aus den dunkeln, still flammenden Augensternen der Römerinnen leuchtete die Freude des Tages, der Belustigungen aller Art und gewinnreiches Herauskommen der besetzen Zahlen verspruch. Wit rascheren und bestügelteren Schritten als sonst

eilte ber römische Bourgeois, bie ihm eigene Schwerfälligkeit vergessend, neben seinen Frauen und Tochtern ber, um noch einen guten Plat für bas beutige Schauspiel zu erwerben. Das eigentliche Bublitum besselben ift ber romische Bürger- und Mittelftanb, ber sich bei bieser Gelegenheit in bie feinste und eleganteste Toilette wirft und seine ungemeine Sauberteit, verbunden mit bem unverfennbarften Wohlstand, ber sich in seinem Anzug, wie in bem reichen und achten Schmud feiner Frauen bemerklich macht, bewundern läßt. Auch die unteren Rlaffen betheiligen fich in mehr und mehr anwachsenben Schaaren, obwohl im besten und reinlichsten Aufzuge und in einer ftillen, fast feierlichen Saltung, bie in Erstaunen setzen kann. Der unvermeibliche Priester, ber in Italien bei allen Gelegenheiten und Borgangen als Benge und Mitspieler erscheint, bilbet einen schwarzen Einschlag in biefe bunte, in hellen Farben ftrahlenbe Boltswoge, bie fich bem Theil bes Bartens, welcher Piazza di Siena genannt wird und ben Schauplat bes Tages hergiebt, in einem munteren aber gleichmäßigen und taktvollen Rhythmus zuschiebt. Die Roblenface, wie bas Bolt in Rom bie Beiftlichen nennt, würden aber auch am allerwenigsten bei bem Tombola-Spiel fehlen, und die Regel ihres Standes, die ihnen in Rom überhaupt die freieste Beweglichkeit nach außen gestattet, verbietet ihnen auch nicht, sich in den an allen Straßen-Ecken aufgeschlagenen Lotteriebuden einen mit funfzehn Ziffern beschriebenen Tombola-Zettel oder auch mehrere, zu elf Bajocchi das Stück, zu kaufen, und damit auf die Piazza di Siena, auf der heut die Mirakel der Amben, Ternen u. s. w. verkündet werden sollen, zu wallsahrten. Denn die Tombola vollbringt sicher ein ebenso großes Bunder, indem sie die gewinnenden Zahlen ausschwitzt und überhaupt Jemanden gewinnen läßt, als wenn ein wunderthätiges Bild an irgend einem berühmten Wallsahrtes-Orte den Gläubigen Erhörung zuwinkt.

Die Spielwuth ber Italiener, namentlich im Zahlen-Lotto, nimmt auch in ber That fast ben Anstrich
eines religiösen Fanatismus an. Das Lotteriespiel
ist die einzige Freiheit, die den Italienern noch übrig
geblieben ist, und der einzige Glauben, von dem sie
noch Bortheil und eine Berbesserung ihrer Lage zu erwarten scheinen. Ein politisch und kirchlich verkommenes Bost kann zuletzt nichts Besseres thun, als sein
heil in der Lotterie auszuspielen, und seine Chancen,
bie ihm anderswo gänzlich abgeschnitten, in dem Her-

austommen einiger elenben Bahlen zu fuchen. Debftit und Aberglauben, die fich fonft als poetische Elemente im italienischen Leben geltenb machten, richten fich bier jest vorzugsweise auf die Runft, die gewinnenden Bablen und Zahlengruppen ausfindig zu machen und aus irgend einem Umstand ober einer unter besonderer Mitwirkung bes Schutheiligen vollbrachten Berech-Manches innig geflüfterte Gebet nung auszuwählen. zu ben Füßen ber Mabonna in ber Rirche St. Agoftino, welche bas in gang Italien am volksthümlichsten gefeierte Marienbilb ift, gilt ber Auffindung ber besten Rahlen für die nächste Ziehung bes Lotto, ober ber Erlangung eines Nummernzettels bei ber Tombola, bon bem es Amben, Ternen und Quaternen regnet, ober beffen funfzehn Rahlen sich vielleicht sogar vollständig erfüllen und bamit ben bochften Triumph und Bewinn ber Tombola über ben Glücklichen ausschütten würben. Der Berkauf ber Nummernzettel bilbet barum auch einen Sauptverkehrszweig auf ben Strafen Roms, und die Bertaufsstätten, mit ben auf großen Tischen ausgelegten ober in langen Streifen ausgehangenen Bablen, bie bes Abends mit bunter Beleuchtung illuminirt merben, bleiben oft bis zu einer späten Nachtstunde offen und rege. Während bas Straßenleben Roms schon früh erlischt und selbst in den Hauptstraßen schon um 9 Uhr und früher die Magazine sich schließen, herrscht in den Lotteriebuden noch dis Mitternacht ein geschäftiges Treiben und Bolksgestalten aller Art, bald in feierlichem Schweisgen, bald im Trällern einer Opern-Melodie von Berdi, gehen aus und ein, den Glückzettel lösend, für den sie vielleicht ihre letzten, irgendwie noch spät zusammengebrachten Paoli umgetauscht haben. Dies Treiben mehrt sich, wenn es sich um die Ziehung einer Tombola handelt, deren Glückrad sich so selten und so reichlich breht.

Auf ber Piazza di Siena haben sich gegen zwei Uhr Nachmittags bereits ungeheuere Bolksmassen angesammelt. Dreißig dis vierzigtausend Menschen haben sich hier schon eingesunden, und unaushörlich setzt sich noch der Zug der aus der Stadt herbeiströmenden Menge fort. Die Piazza di Siena ist ein odaler Nasenplatz den unermeßlicher Ausdehnung, von Taxusbecken und Steinterrassen malerisch eingefaßt. Die französsische Besatung von Rom hält hier von Zeit zu Zeit sessliche Carrousels ab, unter denen das bei der Anwesenheit des Generals Oudinot veranstaltete noch immer als eines der glänzendsten Ereignisse ge-

schilbert wird. Für die Tombola sieht man aber beut besondere Borrichtungen auf biefem Plate gemacht. Um Ende beffelben erheben sich mehrere nebeneinander befindliche Tribunen, bie, mit rothen Teppichen bebangen und mit allerlei festlichen Flaggen und Zeichen geschmudt, ben Sit bes Gluderabes und feiner Opferpriester, ber lotterie-Directoren und bes Baisenknaben, Bu beiben Seiten um bas Oval bes unabgeben. geheuren Rafenplages erftreden fich bie Bufchauer-Tribunen, beren Site theils als Ehrenpläte bienen, theils für einen Baoli verkauft werben, mas die Ginnahmen bes Tages bebeutend steigert. Auf ben Terraffen und Steinen, die bor biefen Buschauer-Tribunen am Ranbe bes Plates umberlaufen, lagert fich bas Bolf in bunten, farbenschillernben Gruppen und in beiterer, behaglicher Lebendigkeit. Auf ber Mitte bes Plates ift ein thurmartiger, vierediger, mit rothem Tuch überhangener Bau zu feben, ber bazu beftimmt ift, bie gezogenen Nummern, die plötlich und wie burch einen Zauberschlag auf seinen vier Banben bervortreten, nach allen Seiten bin bem Bublifum fichtbar werben zu laffen. Etwas weiter herunter fteht bie Cocagna aufgerichtet, bie mit grüner Seife beschmierte Rletterstange, auf beren Spite eine mit vielen glanzenden Sachen ausgeschmückte, wohlbekleidete Strohfigur steht, die durch ihren verlockenden Ausputz auffordert, zu ihr heraufzusteigen und, nach Beendigung der Tombola, die kühnste Heldenthat des Tages an ihr zu vollziehen.

Auf biesem Plate wimmelt es ebenfalls von ben auf- und nieberwogenben Bolfsschaaren, bie auf ben Tribunen und Stein Terraffen feinen Sit mehr erhalten haben. Mitten über ben Blat herüber liegen viele Männer auf ben Bauch ausgestreckt, und erwarten in träumerischer Rube ben Augenblick, wo ber Blücktang ber Bablen feinen Anfang nehmen wirb. Der in ihrer Hand festgekniffene Nummerzettel beutet auf die Erwartungen bin, welche biefe Schläfer be-Anderswo geben Frauen umber, die febr geschäftig und mit wichtigen Mienen Bleiftifte gum Berfauf ausbieten, bamit sich Jeber bie Nummern auffcreiben ober auf feinem Zettel anftreichen tonne, welche heut der Tombola entfallen. Mit schmetternben Stimmen fahren bie Cigarren-Ausrufer bazwischen, bie ben Rauchern zu verschiedenen Preisen ihre Waaren feilbieten. Auch Rurbistorner, fleine Ruchen und bergl. hört man häufig ausrufen, und kleine ambulatorische Limonaden-Buden verrichten ihren wohlthuenben Dienst, ben bas italienische Bolksfest nicht entbehren kann. Die Feinheit und Ordnung, mit welcher sich die Bolksmassen hier aufstellen und durcheinander bewegen, trägt auch die ganze harmonische Temperatur dieses Getränkes an sich, das als Bolksgetränk die angenehmsten Wirkungen ausübt.

Eine besondere Fest-Tribune, die auf der andern Seite bes Plates uns gegenüber lag, faben wir beut für ben Herzog von Mobena und sein Gefolge mit reicher Ausschmüdung aufgerichtet. Dieser Herzog. ber sich seit einiger Zeit in Rom befindet, foll es als feinen lebhaften Wunsch zu erkennen gegeben haben, einmal bas Geft ber römischen Tombola mitanzusehen, und es foll sogar um seinetwillen ber Tag besselben etwas früher angesett worben sein, ba ber Bergog, ben jest eine politische Missionsreise burch gang Italien führt, feine auf morgen festgesette Abreise nach Meapel jum König Ferbinand nicht verschieben tann. Es ist ein großes Gebeimnig, um bas es sich banbelt, bas aber, wie es in ber Regel geht, bereits alle Welt weiß, benn politische Musterien halten fich in ber heutigen Zeit nicht mehr. Der Herzog von Mobena, ein schöner, schlanker Mann von kaum vierzig Jahren, ber eine große Beweglichkeit in allen feinen

Manieren verräth, fam nach Rom und begiebt sich nach Reapel, um, wie man allgemein bort, als Agent bes Wiener Cabinets, bem er schon burch binbenbe Bertrage gang und gar angebort, bie Grundlagen einer umfaffenden Alliang ober Lique zwischen Defterreich und ben italienischen Staaten, namentlich Toscana, Rom und Neapel, vorzubereiten. Es entsteht baburch eine gang neue Perspective für bie Geftaltung ber italienischen Berhältnisse unter bem sich immer umfassenber ausbehnen wollenden Einflug Defterreichs. Aber diese Gestaltung ist noch ebenso wenig zu berechnen, als der Rahlen-Fall der Tombola, die jest balb ihr Gluderab breben und ihre Loofe fcutteln wirb. Der Herzog von Mobena bat sich bort auf seiner Tribune punttlich und eifrig genug eingestellt, und man wird boch wohl nicht länger mit bem Beginne bes Festes zögern wollen.

In einer bewundernswürdigen, festen Glieberung hat sich auch jetzt die gesammte, ohne Zweisel die auf fünfzigtausend Köpfe angewachsene Bolksmasse bereit gemacht. Jeder hat seine Loose und ein großes Berzeichniß von Nummern, mit dem wohlgespitzten Bleissist, in der Hand. Die schönen rothen Lippen unserer Nachbarin nagen ungeduldig an dem Bleistift und be-

feuchten ibn unaufborlich, benn bie Leibenschaft für Spiel und Gewinn übertrifft bei ben Italienerinnen noch bei weitem alle Birtuosität und Romantit ber Liebe, in ber man ihnen viele Borguge mit Unrecht eingeräumt bat. Schone und meifterhaft geformte Frauen bes römischen Bürgerftanbes umgeben uns überall, und schauen uns von allen Blagen mit raschen Feuerbliden und mit fugen lebhaft gespannten Mienen, bie aber nur bie rege geworbene Gewinnluft ausbruden, Unter ben Frauen aller Stände, Die sich entaegen. auf bem Plate und auf ben Tribunen mischen, erblickt man auch Bäuerinnen aus ber Umgegend von Rom, namentlich aus bem Beimathlande ber italienischen Frauenschönheit, aus Albano, wie auch viele berbe, aber wundervoll gebaute Schönheiten aus Frascati und Tivoli, und die ganze weibliche Crême des Campaner-Gebirges. Aus biefen Begenden find auch noch bie malerischen, ungemein fleidsamen Bolkstrachten berübergekommen, die in ihren bem schönften Rorper fich anschmiegenden Formen und in ihrer blübenden Farbenpracht auf die reizenbste Weise bas Auge verlocken. Während auch in Italien mehr und mehr die nationalen Bolkstrachten zu verschwinden aufangen und bem Alles nivellirenden französischen Modegeist, bem

kleinen, in ben Nacken fallenben Sut und ber Crinoline, verfallen find, hat sich in ber Bebirgsumgegenb Roms noch fortbauernd fehr viel von biefen Costumen und Trachten erhalten. Die Römerin felbst aber ift in ben burgerlichen und unteren Rreifen sichtlich bemüht, mehr und mehr Alles abzustreifen, was ihr einen volksthumlichen Schnitt geben und fie in einem auffallenden Unterschied von den Damen ber boberen Stände erscheinen laffen fonnte. Bei bem beutigen Bolksfeste find die römischen Bürgerinnen fammtlich in bem geschmactvollsten, frangösischen Damenput erschienen. Die Crinoline, welche jest ihr hochstes Uebermaaß in Italien erreicht zu haben-fceint, verhüllt in einem weiten Bogen alle Umrisse und Kormen eines Rörpers, ber nur für die Plaftit geschaffen ift und bem Marmor ber Antike siegreich nacheifern murbe. Augerbem erscheint bie Frau ber romischen Bourgeoifie mit fo vielen achten und werthvollen Schmudfachen, mit goldenen Retten und Ringen. Korallenschnüren und bergleichen behangen, bag bie naturvolle Schönheit auch von diesem glänzenden Kram eher gedrückt als gehoben wird. Auch der runde römische Ramm, den die Madden burch ihr schönes schwarzes haar gestedt tragen, ist von achtem Golb ober Silber, und bilbet, so wie 19 Mundt, Italien I.

bie langen filbernen Nabeln, welche sich häusig hinzufügen, einen Lieblingsschmuck, ben man auch in ber Kirche häusig auf biesen anmuthigen Köpfen erblickt. Er beweist zugleich am meisten die Wohlhabenheit Derer, bie sich damit geschmückt haben, und die nicht in die Lage gerathen, Lasten auf ihrem Kopfe zu tragen.

Jest aber erschallt plöglich ein schmetternber Trompetentusch, bem ein allgemeiner Jubel, eine fröhliche Bewegung auf allen Bläten entspricht. Dann folgt eine rauschenbe, wie jum Beginn einer Schlacht berausforbernde Musik, unter welcher bie Loofe in bas Slücksrad eingezählt werden. Der in eine Art von Priefter=Roftum geftecte Baifenknabe bebt feierlich feinen Arm in die Bobe, und ftreift benfelben empor, um fein Werk zu beginnen. Die erste Nummer wird gezogen, und von dem Ausrufer in der ungemein feierlichen Modulation eines Kirchengesanges laut und vernehm= lich verkündigt. Man glaubt sich einen Augenblick lang in eine Messe versett, in ber bie volltonenbe, recitativisch singende Stimme eines Briefters bie Formeln bes Heils erschallen läßt. Die Tombola wird zwar nicht unter priesterlicher Mitwirfung gezogen, wie bies bei ber eigentlichen Zahlen-Lotterie ber Fall ift, beren Ziehung auf bem Balcon Des Kinanaministeriums.

auf der Piazza di Madama, in Gegenwart des im schwarzen Ordensgewande erscheinenden Groß-Tresorier des Papstes, stattfindet. Aber die Kirche such dei der Tombola durch diese eigenthümlich modulirte Stimme des Zahlen-Ausrusers sich geltend zu machen, und der kleine Waisenknabe, der sich dort eben anschiedt, die zweite Nummer aus dem sich drehenden Rade hers auszugreisen, sieht in dem weißen Talar und dreieckisgen Hut, womit man ihn kostümirt hat, nicht minder wie ein geistlicher Charakter aus.

Die gezogenen Rummern werden zugleich in kolossaler Zisserschrift auf einer Drehscheibe herausgestellt und vor Aller Augen sichtbar gemacht. Zur
selben Zeit treten sie auch mit einer bewundernswürzbigen Geschwindigkeit auf der in der Mitte des Platzes
errichteten Tafel nach allen vier Seiten hin heraus. Eine Ambe ist jetzt fertig, und nun geht ein Rauschen
und Murmeln durch die ganze Bolksmenge, denn diese
erste Position des Glücks wird noch mit Leichtigkeit
von Bielen erobert. Auf allen Seiten theilt sich plötzlich die Masse, und Einzelne brechen mit großem Ungestüm hervor, und begeben sich, begleitet von dem
Schreien, Jauchzen und Pfeisen aller Uebrigen, auf
die Directorial-Tribüne hinauf, wo jeder entfallene

Gewinn sogleich auf bem Loose notirt werben muß. Solbaten, Bauern, ftattliche Burger, Priefter, viele Frauen und Mädchen, auch einige von ben phantaftisch kostumirten Schönheiten bes Albaner-Bebirges, und einige Damen, welche burch ihre eleganten Toiletten bervorragen, machen fich burch bie Menge Bahn, um so rasch als möglich die Tribune ber Tombola Es sind fünfzig Biafter, mit benen bie zu erreichen. Ambe ausgezahlt wirb. Das Beulen, Pfeifen unb Bischen ber aufgeregten Menge bauert unaufborlich fort. Biele Solbaten ber frangofischen Besatzung, bie jett bei allen Dingen in Rom im Borbergrunde erscheinen, find unter ben Gewinnern ber Ambe, und es scheinen auch Aerger und Migvergnügen barüber im Spiele zu sein, wenn bas gellende Tofen und Lärmen, bas uns fast bie Ohren zerreißt, fein Enbe Auch halt biese langfame Constatirung nebmen will. ber Gewinne ben Fortgang bes Spiels auf, und ber Italiener, ber beim Spiel noch findischer und leibenschaftlicher als sonft ift, läßt seine Ungebuld barüber auf jebe mögliche Weise aus.

Je länger man warten muß, besto unruhiger gehen auch bie Fächer ber Damen auf ben Tribunen hin und her. Jest eilen noch nachträglich einige zu fpat getommene Lanbleute mit ihren Loofen hinauf, und fie muffen es fich gefallen laffen, von ber gefammten Menge auf bas Fürchterlichste ausgepfiffen und ausgezischt zu werben. Man fängt mit ben Nachbaren zu plaudern an, wobei ber Römer auch gegen Frembe sich febr zuvorkommend und zugänglich erweist. Zuweilen wird bas natürliche Bertrauen fogar weiter getrieben, als man es sonft in irgend einem andern Lande fo leicht sich aussprechen bort. Nicht weit von uns auf berfelben Tribune fag ein Frember, allem Ansehn nach ein Samburger, ber ein Bouquet kleiner gelber Felbblumen, wie fie in Rom häufig auf ben Strafen jum Berfauf angeboten werben, und bie einen narfotisch stechenben Geruch ausströmen, in feinem Knopfloch trug. Neben ibm faß eine junge schöne Römerin, die schon seit einiger Zeit angstliche und unruhige Blide auf ihren beutschen Nachbar marf und bann mit ihrem Mann, ber auf ber Bank binter ihr faß, auf bas Lebhaftefte gesticulirte und flüfterte. Der Mann biefer reizenben, intereffant aussehenben Frau schien ein kleiner Raufmann ober feinerer Handwerker zu fein, mabrent bie Frau, eine bobe, in prachtigen Formen fich barftellende Geftalt, ben vornehmen, herrschenden Ausbruck hatte, ber ben Römerinnen in allen

Ständen eigen ist. Es schien zwischen Beiden etwas verabredet zu werden, und in Folge bessen wandte sich jetzt der Mann mit einer sehr dringenden und ernsten Gebärde an den deutschen Fremden, indem er ihn ersuchte, den kleinen Blumenstrauß aus seinem Knopfsloch zu entsernen und von sich zu thun. "Die Signora, meine Frau", setzte er mit einem lauten pathetischen Ausdruck hinzu, "kann den starken Geruch dieser Blumen durchaus nicht vertragen. Sie ist sehr reizbar und würde Krämpse davon bekommen, denn es ist jetzt der dritte Monat, daß sie sich in andern Umständen besindet."

Der erstaunte Blick bes ehrlichen Hamburgers streifte unwillfürlich an der Taille seiner schönen Nach-barin herunter, und obwohl die Erinoline ihn verhinderte, eine augenscheinliche Bestätigung jener Angaben zu suchen, so nahm er doch seine Blumen sogleich hinweg und warf sie über den Rand der Tribüne. Seine Nachdarin schien ihm dafür mit einem stolzen Neigen des Kopfes zu danken, ging aber jetzt, als der Hamburger sie verdindlich anzureden wagte, mit vieler Zuvorkommenheit auf eine Unterhaltung mit ihm ein, ohne sich über die Enthüllung ihres geheimen Zustandes im Geringsten befangen zu zeigen. Die ganze

Tribune hatte biefe öffentliche Enthullung ber schönen Römerin vernommen, aber mahrend bei einem beutfchen Bublitum ohne Zweifel ein lautes Belächter barüber ausgebrochen mare, schien hier Riemand etwas Auffälliges baran zu finden ober auch nur zu einer spottisch verzogenen Miene Beranlassung zu haben. Der ängstliche Chemann hinter ihr schien aber fortbauernd jede ihrer Bewegungen zu überwachen und Sorge ju tragen, bag fie nicht gestoßen ober irgenb= wie beläftigt würbe, und im hintergrunde ber Tribune lehnte ein junger, blaffer Mann mit fcmarzen Locken und schwarzem Bart, ber seine brennenden, vielbebeutsamen Blide unaufhörlich auf biefe Römerin richtete, mit beren unmerflich gurudgewandten Bliden er sich zuweilen elektrisch zu begegnen schien. Chemann und ber Cicisbeo theilten fich sichtlich in bie Bacht ihrer gemeinschaftlichen Freundin, und bilbeten in biefer Gruppe ein Dreied, beffen geheimnißvolle Bedeutung leicht zu entziffern war. -

Setzt aber ftimmte bie Musik wiederum ihre schwebenben reizenden Rhhthmen an, die zum Bieder-beginn des Kampfes anzuspornen schienen. Unter diesen anfeuernden Tönen begann das Glückrad, gleich einem Kunstreiterpferd, das beim Schall ber Musik

feinen Gifer und feine Anstrengungen zu verbopbeln scheint, von Neuem seine Drehungen, und die Zahl Otto! bie von bem feierlichen Bag bes Ansrufers mit gesteigertem Bathos abgesungen und auf ber lete ten Splbe mit bewundernswürdiger Rraft bes Athems geschaufelt und ausgehalten wurde, half die Terne zur Welt bringen. Die Terne wird bei biefem Spiel mit 70 Piaftern bezahlt, aber zur Erlangung berfelben scheint schon eine besonders gute Laune bes Bluds zu gehören. Denn nur vier ober fünf machen sich jett aus ber Menge auf ben Weg, um ihre Loofe einzureichen, und bie beiben Ersten kehren sogar auf ber Stelle gurud, benn es ergab fich, bag fie fich in ben Bablen geirrt haben. Gin ungeheures Toben, Pfeifen und Bifchen bricht auf bem gangen Plate los, und empfängt bie armen Opfer ihrer Glückgläubigkeit mit einem fürchterlichen garmen. Unter biefen irrthumlich Hinaufgestiegenen befindet sich auch ein Briefter, ber mit seinem Zettel ebenfalls auf ber Directorial-Tribune, und zwar mit ziemlich rücksichtslosen Worten und Ge= barben, abgewiesen worben ift. Das breite, nicht febr fluge Gesicht bes geistlichen Herrn rettete sich erst in ein pfiffiges Lächeln, und bann in eine mild ergebene falbungsvolle Miene, bie viel Erbauliches hatte, aber

bas Bolt nicht abhielt, bas unwillige Betofe gegen ihn noch eine Zeitlang fortzuseten. Auf einer anberen Stelle bes Plates hat ein frommer Bater noch zu einer anderen bewegten Scene Anlag gegeben. Babre, ein großer stattlicher Mann, bat sich längere Zeit auf bas Angelegentlichste mit einer Dame unterhalten, beren Aufmerkfamkeit er burch fein lebhaftes Befprach gang und gar ju feffeln gewußt hatte. ift eine junge, mit ben üppigften Reigen ausgeftattete Bürgerfrau, die ihrem Schmud, ihrem Anzuge und ihrer Haltung nach eine Marchese sein konnte, und beren schone, flammensprühende Augen sich von Zeit au Zeit auf die bedeutsamfte Weise zu ihrem geistlichen Freunde aufschlagen, ber ihr gewiß sehr viel Beherzigenswerthes fagt. Auch fie läßt fich in einem unaufhaltsamen Strom von Worten gegen ihn aus, ein beifes, fliegendes Roth bebeckt ihre Wangen, fie scheint Alles um fich ber vergeffen zu haben, am meisten aber ihr Rind, bas sich von ihrer Sand unvermerkt losgemacht und bald in die auf- und niederwogende Menge sich verloren hatte. Jest schrak die Mutter plöplich zusammen, denn sie hatte das Berschwinden ihres Tochterleins bemerkt, und nun begann ein athemlofes, verzweifeltes Suchen, ein angftvolles Auf- und Nieberrennen mit Thränen und Schluchzen, aber nirgend wollte sich eine Spur von dem Kinde ergeben. Mit großer Liebenswürdigkeit zeigte man sich jetzt auf allen Theilen des Platzes beeifert, ihr suchen zu helsen, nur der Priester hatte sich zurückgezogen und war rasch im Gedränge verschwunden.

Che man von einem gunftigen Erfolg biefer Bemühungen bort, zieht bie neue, unter ben schmetternben Tonen ber Mufik wieber begonnene Schwingung bes Glückrabes bie Aufmerksamkeit Aller auf fich. In ben nächsten Zügen werben Quattrinen und Cinquinen hervorgebracht, aber fehr wenige Berfonen find es, beren Zahlen noch zutreffen. Bald handelt es fich nun um die Tombola felbft. Wenn alle funfzehn Bablen, die fich auf einem Bettel befinden, berausgekommen sind, so hat der Inhaber die Tombola gewonnen, die ihm fechshundert Biafter einträgt. rothhosiger frangösischer Solbat ist es, ber sich jett melbet, sein Loos boch in ber Hand schwingenb, unter bem losbrechenden Jubelgeschrei feiner zahlreich auf bem Blate vertretenen Rameraben, aber nicht minber unter bem heftigften Pfeifen und Zischen ber neiberfüllten Italiener, die vielleicht auch bei dieser Gelegenheit ihr Müthchen an ber frangofischen Befatung fühlen wollen.

Hinter ber großen Tombola giebt es auch noch eine fleine, hundertundfünfundsechzig Biafter geminnende. au ber nun schon bas Rab in Umschwung geset wirb. Aber in ber Gegend des Plates, wo die Cocagne aufgerichtet ift, scheint schon tein rechter Sinn mehr für bie Tombola zu herrschen. Dort bereitet sich ein anberes Schauspiel bor, bas beut ben Schlufpunkt bes ganzen Geftes bilben wirb. Gine ganze Schaar von fräftigen und unternehmungeluftigen Männern, die meist in Matrofentracht gekleibet erscheinen, ist mit einem wilben Sprung von bem Bügelrand bes Plates zu biefem neuen Gludstampf berabgefturmt, und bat sich, luftern und tropig zu ber Rletterstange hinaufschauend, jett am Fuße berfelben aufgestellt. zwischen ift auch ber lette Wurf ber Tombola gefal-Es ist ber Zahlenzettel eines Fremben, ber sich noch erfüllt bat. Man scheint biesem letten Ausgang ber Tombola gar keine Aufmerksamkeit mehr zu schenfen. Das olympische Spiel biefer fletterluftigen Banbe, bie nicht länger mehr zurudzuhalten ift, nimmt nun unter allgemeiner Beiterfeit feinen Unfang.

Einer hat schon mit besonders fröhlichem Muth ben dritten Theil ber Rletterstange zurudgelegt, und er wurde ohne Zweifel bald bis zur Spige gelangen,

wenn nicht bie entsetliche grune Seife, mit welcher ber ganze Schaft von oben bis unten beschmiert ift, bas Gelingen fast unmöglich zu machen schiene. Bergebens wird alle Augenblicke eine hand nach ber anbern an ben Aleibern abgestrichen und mit erneuerter Anstrengung weiter geklettert. Der fühne Steiger fängt schon an mehr zu rutschen, als in bie Bobe gu Dicht unter ihm bringen aber bereits Anbere nach, bie bes Sieges und Preises sich vermessen ju können glauben, und ber Jubel biefer neuen Rampfer erfüllt die Lüfte. Die Mufit, die auch bas Spiel ber Cocagne unaufhörlich mit aufreizenden und gefällig lockenden Melobien begleitet, geht jest in fturmischere, feurigere Wendungen über. Ein rauschenber Beifall von allen Tribunen und Plagen belohnt bie Anstrengungen ber sich seltsam ineinanberschlingenben Gruppe, welche sich auf ber Rletterstange gebilbet bat. Der Erfte fühlt bie Nabe feiner hinter' ibm beraufkletternden Nachfolger zuerft als eine Art von Halt und Stütze unter sich. Seine Flige scheinen fich auf ben Schultern seines Rachsten, ber seinerseits auch wieber einen Salt unter feinen Fugen gefunden bat, einen Augenblick lang ruben zu können, aber jett gleitet er plötzlich und unaufhaltsam herunter, und alle An-

beren fallen gleichzeitig mit Blipesgeschwindigkeit ab und liegen zusammen in einem luftigen Rnäuel an ber Erbe. Ein unbeschreiblicher Jubel, ein bonnernbes Lachen begleitet von allen Seiten bes Blates ber ihren Neue Phramiben von zappelnden, friechenden Sturz. und ringenden Gestalten bilben fich auf ber Rletterftange, zerftieben aber ebenfo rafch und unter bemfelben Bergnügen aller Ruschauer wieber in fich felbft. junger Matrofe fest mit frischem und fröhlichem Unlauf an, klettert rasch und ohne zu rasten bis zur Mitte ber Stange hinauf, schwenkt bort unter luftigen Grugen nach allen Seiten bin feinen but, und rutscht bann mit ber größten Gile, und von einem unauslöschlichen Belächter begleitet, wieber auf die Erbe Nach ihm aber fommt ein Mann, bem man es icon bei feinem erften Anlauf anfieht, bag er fest entschlossen ift, bas Ziel zu erreichen. Mit sichern. traftvollen Bewegungen bringt er weiter und weiter, balb hat er bie Spige erklommen und nun fteht er hoch oben auf ber Stange, in bem baselbst angebrachten Mastforb, neben bem Strohmann, ben er jest mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Diefer innige Freundschaftsgruß hindert jedoch nicht, daß er bald barauf die vollständige Entkleidung des Strohmanns unternimmt. Er zieht ihm Rod und Beinfleiber aus und erobert sich baburch einen wesentlichen Theil des Siegespreises, ben neuen Anzug, den er fich mit bem ausbrucksvollsten Wohlgefallen anlegt. Dazu wird mit triumphirendem Jubel, ben bie ganze Buschauer-Maffe theilt, die golbene Uhr gefügt, welche an ber Spite ber Stange in einem Net bunter Banber ausgehangen. Best, mit ber vollen Siegesbeute geschmückt, stellt er sich unter possierlichen Tanzbewegungen, welche bie Musik auf bem Blate begleitet, noch einmal bem ganzen Publifum bar. Dann fturzt er die Strohmanns : Puppe, gleich ber enträthselten Sphing, bor sich herunter auf die Erbe, und steigt nun felbst herab, nachdem er noch zuvor zwei junge Buhner und einen Schinken, bie ebenfalls ju ben ausgesetten Breisen gehören, vor sich hinabgeworfen hat. Auch mit Gelb ift er belohnt worben, benn bie Summe von 20 Biaftern flingt in bellen, blanken Studen in feiner Tafche.

Wie ein Kind freut sich bas italienische Publitum an diesem Schauspiel. Händeklatschend, unter herzlichem Gelächter und mit den heitersten Ausrufungen, bricht es jetzt auf. Das Fest der Tombola ist heut beendet, und wer nichts gewonnen, hat wenigstens gelacht und sich gut unterhalten. Mit mehr Anstand, Genügsamkeit und guter Laune kann kaum irgendwo in der Welt ein Bolkskest begangen werden. Sonst fanden zum Schluß der Tombola auch Wettrennen und Wagenrennen, letztere auf dem zweirädrigen Gesspann der antiken Biga, statt, aber die volksthümslichere Cocagne, welche zugleich auf die Lachlust der Italiener berechnet ist, scheint in der letzten Zeit jenen ritterlicheren Bergnügungen ganz und gar den Borzang abgewonnen zu haben.

Das Bewundernswürdigste an diesem Fest war aber nach seiner Beendigung die Ruhe und Ordnung, mit der eine Masse von sunszigtausend Menschen sich wieder zur Stadt zurückzog. Ohne jedes Gedränge, ohne irgend einen rohen Laut, in der größten Wohlanständigseit und Harmonie schritten die aus allen Alassen der Bevölkerung bestehenden Massen den Ausgängen des Gartens zu, und ergossen sich dann in dicht verschlungenen Reihen, bei denen es anderswokaum ohne lebensgefährliche Collisionen abgegangen sein würde, in einer friedlichen, edeln und seierlichen Haltung durch die enge Porta del Popolo in die Stadt zurück. —

## Gin Geifterfeber in Rom.

Neulich sah ich in Rom auch ben bekannten Amerikaner Home, ber durch seine Geistertreibereien am Hose Kouis Napoleons ein pikanter Name in der heutigen französischen Gesellschaft geworden, und dem ich schon in Paris zu verschiedenen Zeiten meines dortigen Aufenthaltes begegnet war. Mr. Home hatte in dem neukaiserlichen Frankreich die Klopfgeister entssessell, die den Napoleonismus in einen mächtigen Zusammenhang mit dem Geisterreich zu rücken trachsteten, und jetzt schien er in der Siebenhügelstadt einen noch gewaltigeren Resonanzboden für seine Geister sinden zu wollen.

Wir trasen Mr. Home im Atelier eines amerikanischen Malers, Mr. Brighton, ber schon seit einer langen Reihe von Jahren in Rom wohnt, und bessen Bekanntschaft wir seiner Tochter verbankten; einem

jungen liebenswürdigen Mabchen, bie wir auf bem Dampfschiffe von Genua nach Livorno getroffen. bem unbefangenen und praktischen Wesen, das ben Amerikanern eigen ift, hatte bas junge Mäbchen gang allein, und nur in Begleitung eines Bebienten, bie Reife von Rom nach Munchen gemacht, um die Bilber ber bortigen Runftausstellung zu seben, und mit bemselben heiteren Gleichmuth, ber nur burch bie Seekrankheit auf das Empfindlichste unterbrochen wurde. hatte fie fich auf bie Rückreise begeben. Kür ben Beistand, welchen wir ihr auf bem Schiffe bei ben beftigen Anfechtungen bes Seeubels geleiftet, batte fie uns bankbar bie Bekanntschaft ber Bilber ihres herrn Baters versprochen, von beffen bebeutenben Berbiensten als Maler sie uns Bieles recht anmuthig zu ergablen mußte. Besonders sollte er so täuschende Copien nach Rafael und Buibo Reni gefertigt haben, bak man eine berselben einst in Klorenz als bas Original anhielt und mit Beschlag belegte, um ein folches Meifterwerk nicht aus bem lande ju laffen. Wir erfreuten uns ungemein an biefer geschickten Reclame, bie im Munde ber schönen Dig so sinnig und fast anbächtig klang. In Rom aber fanben wir bei unferm nicht lange aufgeschobenen Besuche ben würdigen Mundt, Stalien, L. 20

Brighton damit beschäftigt, das Portrait seines Landsmannes, des Geisterbeschwörers Home, zu machen, der ihm mit großem Eiser zu diesem Bilde saß. Denn dasselbe war für einen zarten Zweck bestimmt, wie wir erst später ersuhren.

Mr. Home ift noch ein ziemlich junger Mann, ber eine interessante, träumerische Besichtsbildung befist, und einen febr angenehmen und vertrauenerregen= ben Einbruck machen wurde, wenn nicht zugleich fein frankes und kataleptisches Wesen auf eine etwas unbeimliche Weise ben hintergrund seiner Berfonlichkeit schattirte. Er fam vor einigen Jahren aus New-Pork nach Baris, um sich bem Studium ber Medizin zu widmen, aber eine eigenthümliche mbstifche Organisation, die ihn balb zu bemeistern anfing, hinderte ihn an jeber zusammenhängenben und praftischen Beschäftigung. Damals nahm ihn ber polnische Graf Branich zu sich, mit welchem er in eine intime, jedenfalls auf bem Geisterglauben beruhenbe Berbindung gerathen war, und bei bem er bann in einer gang unabhängi= gen Lage lebte und wohnte. Some blieb langere Zeit in biesem Berhältniß, auch nachbem ihn bie Protektion ber Prinzessin Mathilbe auszuzeichnen anfing und er unter ihren Auspizien in die vertrautesten Birkel bes napoleonischen Hofes eintreten burfte. Freilich permehrten sich baburch seine Napoleonsb'or nicht, bie nicht mit berfelben Zuvorkommenheit, wie feine Beifter aus bem Tischkaften, sich aus feiner Tasche bervorklopfen laffen wollten. Denn ber seltsame Amerikaner verstand es überhaupt nie, mit seiner eigenthumlichen magischen Begabung ein Geschäft zu treiben und finanzielle Bortheile baraus zu ziehen, obwohl ihm biefelben hinterher, und namentlich bei alten reiden Damen, zugutkamen. Ein Haupteffect seiner mbsteriöfen Einwirkungen bestand nämlich barin, bag Some ben im Rreise umhersitzenden Damen plotlich von innen ber wie burch eine unsichtbare Beisterhanb ihre Rleiber ganz leife und bann immer bringlicher aufzubauschen und zu blähen verstand. Es soll bas jedesmal eine ungeheuere Wirkung bei biefen Damen hervorgebracht haben, und in ber That kann babei nur die übernatürliche magnetische Kraft bes herrn Some im Spiele gemefen fein. Giner alten Englanberin wurde burch biese mbstischen Erregungen und Lüftungen ein fo unglaublicher Reiz verurfacht, baß fie ihm aus Dankbarkeit in ihrem Testament eine Jahresrente von 6000 Francs vermachte, burch welche home feitbem in bie behaglichfte Stellung gerieth.

20\*

Mr. Some ift febr liebenswürdig, wenn er auf feine eigene Begabung ju fprechen tommt, und man follte bann kaum glauben, bag man es mit einem Charlatan zu thun bat. Er pflegt felbft zu fagen, baß er feiner ungewöhnlichen Baben nie gang gewiß ift, und oft läßt er mehrere Monate vergeben, ohne bak er irgend eine Brobe feiner übernatürlichen Befähigung abzulegen vermag. In ben Befellichaften, wo man auf ihn eingeladen hat, bemerkt er icon oft beim Eintreten, daß man fich beut nicht auf ibn werbe verlassen können. Auch stört ihn bie Unwesenheit mancher Bersonen, von denen er behauptet, daß ihr Naturell nicht günftig auf feine Unternehmungen wirke. Früher gehörte zu biesen Personen auch ber Raifer Napoleon III. felbst, ber aber in ber letten Beit, wo fein eigenes Innere mehr als je in eine mhitische Berichloffenheit fich jurudgezogen, eine befonbere Hinneigung zu Home zu empfinden anfing. wurde er einft febr ungehalten, als eine Sofperson herrn home mit Robert Houbin, bem Taschenspieler ber Boulevards, verglich, und er fagte: Er verlange, bağ in seiner Gegenwart nicht anders als mit Hochachtung von einem Manne wie Some gesprochen werbe.

Wir trafen seitbem öfter mit Mr. Some in Rom bei

bem Maler Brighton und seiner geistreichen Tochter auf bem spanischen Blat zusammen. Wir erfuhren, baf Some feit seinem Aufenthalt in Rom zum Katholicismus übergetreten fei. Die innerfte Richtung feines Bemuthe hatte ihn schon längst dahin gedrängt. Er erzählte, daß ber Papft, der ihm eine besondere Andienz bewilligt hatte, fich fehr theilnahmvoll um ihn befümmert und ihn bei feinem Uebertritt zur Rirche mit einer mahrhaft väterlichen Sorge um fein Beil geleitet habe. Aber ein eigenthümlicher Charafterzug Bius IX. hatte sich babei Der heilige Bater hatte es abgelehnt, aeäukert. etwas von den geheimnisvollen Wirkungen Some's ju feben, und er zeigte babei auf die Monstranz bin, indem er hinzufügte: Dies sei bas einzig mahre und ächte Beheimniß, bas es gabe! Sein Gesicht foll babei in einem milben, fast überirbischen Blang geleuchtet haben, und Home that bas Gelübbe, von jest an nie wieber bie Beifter zu rufen und in Unkoften zu versetzen. Man wird es seben, ob er Wort zu hals ten im Stanbe ift. Denn wenn seine früheren magischen Leistungen, nach bem Ausspruch bes Raifers Napoleon felbst, Wahrheit bedeuteten und keineswegs bem Atelier eines Taschenspielers angehörten, fo fann

es boch nicht gang von ihm abhängen, ber Geister wieber lebig zu werben.

Eigentliche Geifter citirte Dr. Some freilich nicht, aber er zeigte in Paris oft plötliche Einwirkungen ber Beifter in ber Mitte ber ihn umgebenben Besellschaft, welche bas höchste Erstaunen hervorriefen. Nicht selten ließ er auch Geisterschriften an ber Wand entstehen, die gemiß febr munberbare Dinge verfünbeten, aber nur an einem unorthographischen Frangösisch frankten, was ben Parifer Herren und Damen natürlich die Illusion bedeutend verberben mußte. Am verwunderlichsten sind aber immer die Einwirfungen gewesen, welche home auf die leblosen Dinge bervorzubringen wußte. Wenn er die Finger ausstreckte, begann Alles um ihn her zu tangen, bie Gegenstände im Salon bewegten sich wie in einem zauberhaft aufgestiegenen Reigen, Die Blumenftraufe verließen ibre Bafen, und wandelten von Ginem zum Anderen in um ihn zu grüßen ober ber Gesellschaft umber, fich an feinen Bufen ju schmiegen. Gin alter Abmiral, ber lange ungläubig gewesen, befand sich einst in einer folchen Beifter-Soiree, in ber bie Bouquets wie von Beisterhanden auf- und nieder getragen murben, aber keiner biefer Sträuße tam ju ihm, und in . seinem Herzen stieg ber Wunsch auf, daß doch auch Er eines solchen Wunders, das schon Jeder als eine Ehrensache für sich zu betrachten anfing, gewürdigt werden möge. Kaum hatte er das gedacht, als er schon ein Bouquet in seiner Hand hielt, das auf die unbegreislichste Weise zu ihm heranspaziert war. Der Admiral sah in dem Umstand, daß sein geheimster Gedanke schon beachtet und erfüllt worden war, das größte Unterpsand für die übernatürliche Kraft des Wtr. Home, und er wurde jetzt ein fanatischer Parteigänger des amerikanischen Wundermannes.

Mr. Brighton malte sehr sleißig an dem Bortrait des Mr. Home, das zu einem bestimmten Tag vollendet sein sollte. Miß Brighton hatte es mit ihrem weiblichen Spürvermögen herausgebracht, daß Home sich mit der Schwester der russischen Gräfin Koscheless zu verloben gedenke und daß er als Brautzeschenk sein Bortrait darbringen wolle. Der Graf und die Gräfin Koscheless verweilten seit einiger Zeit in Rom, aber es war ihnen nicht gelungen, in der heiligen Sieben-hügelstadt dasselbe Aussehen hervorzurusen, welches sie in dem letzten Winter in Paris durch ihre ungeheuren Reichthümer und durch die bizarre Berwendung derselben gemacht. Die Lotterien von ächten Schmud-

fachen, welche fie in ihren Salons veranstalteten, und ihre kolossalen Diners, welche sie bei ben frères provençaux allwöchentlich zu geben pflegten, und für bie ber Restaurant bem Saushofmeister bes Grafen bei ber Abreise von Paris ein Douceur von 4000 France zahlte, konnten auf dem gesellschaftlichen Boben von Rom feine Stätte finben. Rom ift feine Stadt für die Biveurs von Paris, benn ber Genuf bes Augenblicks hat feinen Werth in einer Stadt, bie nur von ihrer Bergangenheit lebt, und die ihre Bufunft angftlich wie ein großes Geheinmiß behütet. Auch wird ber Luxus ber römischen Pralaten immer noch schwer zu übertreffen sein von bem biabolischen Brunt ber heutigen Lebemanner, bie in bem faiserlichen Paris gelernt haben, sich burch einen immer gesteigerten Benuß-Aufwand um bie Bufunft, die nur noch bie Bebeutung eines universalen Ratenjammers für fie bat, möglichft lange zu betrügen.

Die prächtige Equipage bes Grafen Koscheleff erregte anfangs während der Stunden des Modespaziergangs auf dem Monte Pincio ein gewisses Aufsehen, man würde sie aber in Paris in den Champs-Elhsées bei weitem länger und eifriger bewundert haben. In Rom verglich man sie bald mit den golbenen Carrossen ber Carbinäle, die man täglich in großer Menge auf allen Straßen ber Stadt fahren sieht, und bann fand man den Wagen der russischen Excellenza kaum noch des Betrachtens werth, obwohl im Fond desselben zwei junge Damen von der auserlesensten Schönheit zu sitzen pflegten. Es war die Gräfin Koscheleff, die in Paris immer von dem geheimnisvollen Reiz des Abenteuers auf das Pikanteste und Anmuthigste umschwebt war, und neben ihr ihre Schwester, die ein träumerisches Madonnengesicht mit einem schalkhaften Genre zu verbinden schien. Ihr gegenüber sahen wir dann auch eines Tages Mr. Home im Wagen, der sich mit allem Auswand seiner Beredsamkeit mit der jungen Dame, die schon in Paris eine seiner gläubigsten Schülerinnen war, unterhielt.

Die Passeggiata auf bem Monte Pincio, die sich auf diesem herrlichen Höhenzuge an den nordöstlichen Grenzen der Stadt von Porta Salara und Piazza Barberini an dis zur Porta del Popolo erstreckt, ist einer der angenehmsten Spaziergänge, besonders in den Stunden vor Sonnenuntergang, wo die Luft am kühlsten und durchsichtigsten ist, und in balsamischer Frische weht. Auf diesen wunderbar schön gelegenen Abhängen, die über Rom und die Umgegend die herrlichsten

Aussichten gewähren, standen in alter Zeit die großartigsten Gartenanlagen Rom's, unter denen die weltberühmten Gärten des Lucullus, in welchen später
die berüchtigte Messallina ihre tollsten Orgien seierte,
durch ihre Wunderpracht hervorragten. Wir waren
heut, begleitet von der liebenswürdigen Miß Brighton,
die wir aus dem Atelier ihres Baters abgeholt hatten,
den Monte Pincio hinad dis zur Porta Salara gesahren, wo der Eingang zu der schönen Villa Ludovisi, in der Gegend der alten Gärten des Sallust,
sich besindet, zu deren Gallerie uns heut durch eine
besonders günstige Beranlassung der lange vergebens
erharrte Eintritt gestattet sein sollte.

In dieser gegen den Besuch der Fremden fast absgesperrten Villa, die von dem Cardinal Ludovico Ludovisis, dem Neffen Gregors XV., angelegt worden und jett dem Fürstengeschlecht Piombino gehört, war es unter den dort ausbewahrten Antisen die von der ganzen Welt geseierte Schönheit der Juno Ludovisigewesen, nach deren Anblick wir uns seit unserer Anskunft in Rom täglich gesehnt hatten. Die gegenwärtigen Besitzer der Villa Ludovisi haben von ihrem, wor einigen Jahren verstorbenen Vater das seltsame, aber in den strengsten Formen in seinem Testament

niedergelegte Bermächtniß erhalten, baß feine Billa bem Besuch ber Fremben, namentlich ber Englanber, so unzugänglich als möglich erhalten bleiben solle. Die unangenehmen Erfahrungen, welche ber alte Kürft Piombino mabrent feines Aufenthalts in England machte, wo ihm bie auf ihre Runftschäte eiferfüchtigen Lords vielfach ben Zutritt zu ihren Billen und Schlöfsern versagten, sollen diesen Act ber Rache in fein Testament gebracht haben. Der Fürst war aber icon bei seinen Lebzeiten so erpicht barauf gewesen, seine Gallerie vor Jedermann zu verschließen, daß er eines Tages bem Cuftoben berfelben anbefahl, er folle Niemand mehr einlaffen, und wenn ber Bapft felber fame. In der That fuhr Bins IX, an diesem Tage unerwartet bei ber Billa Ludovisi vor. Der von seinem Berrn eingeschüchterte Cuftobe weigerte fich nun ihn einzulaffen, und beftellte jene Aeußerung des Fürften Piombino, obwohl voller Zittern und Zagen. Bapft, ber augenblicklich wieber in feinen Wagen flieg, beruhigte ihn mit ber größten Liebenswürdigkeit, und fagte, bann burfe auch ber Bapft in keinem Fall eintreten, benn ein treuer Diener muffe einmal immer feinem Berrn geborchen.

Die Juno Lubovisi mare es aber werth gewesen,

baß man sich sogar einige Male zur Thur hinauswerfen ließ, um burch eine Hinterpforte zu ber coloffalen Schönheit biefer Juno zugelaffen zu werben. Das herrliche Saupt ber Böttin, mit bem bie reinste und erhabenfte Stirn fronenben Diabem, mit ben großmächtigen, die Hoheit bes himmels herabwinkenben Augen, und mit bem allen Welten gebietenben, eigenthumliden Herrscherzug um ben Mund, steht bier in feiner bewundernswürdig vollendeten Bilbung bor uns. Die großen, rund gewölbten Augen, bie nur biefer Böttin eigen find, bruden mit ihren hohen Bogen eine Erhabenheit und einen Frieden, eine Götterfraft und eine Frauenmilbe zugleich aus, und beflügeln und reinigen jebe Auschauung, um ber höchsten Ibeale ber Runft und bes lebens fich würdig zu fühlen. majestätische Ropf, befrangt mit ben Infuln, die gu beiden Seiten bes Salfes herabhangen, und auf einem Cippus ftehend, ber mit Ablern und Widberköpfen geschmudt ift, blidt uns mit einem überwältigenb schönen Ausbruck entgegen, und entläßt uns wieber mit einer Feierlichkeit, welche bie wunderbare Illufion in uns erweckt, als waren wir in ber That bes Zutritts in ben olympischen Hallen selbst gewürdigt worden. bieser Kopf ber Juno nach ihrer colossalen Statue zu

Argos, welche Polyclet von Elfenbein und Gold gefertigt, nachgebildet worden, wie neuerdings vielfältig
behauptet worden ist, möchte schwerlich zur Gewisheit
erhoben werden können. Aber der dichterisch schaffende, die Schönheit aus ihren reinsten Götterquellen
offenbarende Genius, der alle Figuren des Polyclet
durchtringt, bezeichnet auch diesen, jedenfalls dem alten
Cultus selbst angehörig gewesenen Kopf der Juno Lubovisi mit einer göttlichen Bollesbung.

Bon biesem Einbruck erfüllt, widmeten wir den übrigen antiken Bildwerken, die in den beiden Casino's der Billa und im Garten aufgestellt sind, nur noch eine flüchtige Beschauung, obwohl sich auch die berühmte Bildsäule des Mars darunter besindet, welche Winkelmann für die schönste aller Statuen des römisschen Kriegsgottes erklärte. Mars sitzt, das Schwert in der Hand, auf einem Felsen, seinen linken Fuß hat er auf einen Helm gestützt, und zu seinen Füßen erblickt man einen ungemein liebenswürdigen Amer. Die Gruppe ist schön und von harmonischem Leben bewegt, aber nach der Juno Ludovisi vermag in dieser Gallerie kein anderer Gott mehr den Beschauer zu sessellen.

Als wir ben Rudweg über bie Passeggiata bes Monte Pincio nahmen, war bie Promenade ber schönen

Welt von Rom noch in ihrer glänzenbsten Bewegung. Die Equipagen brängten sich einen Augenblick lang in bunter Fülle, obwohl hier niemals auch nur ein entsernt annähernbes Bild von dem Treiben der Pariser Boulevards erreicht wird. Miß Brighton zeigte plöglich mit einer muthwilligen Gebärde auf einen rasch vorübersahrenden Wagen, in dem wir den Grassen Koscheleff und seine beiden Damen erkannten, aber auf dem Rücksig, der Schwester der Gräfin Koscheleff gegenüber, sehlte heut Mr. Home, und Miß Brighton konnte sich nicht enthalten, darüber sosort die pikantesten Bermuthungen aufzustellen. Sie legte den Finger mit einer sehr drolligen Berwunderung an ihre seine, schlanke Nase, und behauptete keck, daß dies etwas zu bedeuten habe.

Einige Tage barauf erfuhren wir in ber That, baß ihre scharssinnige Divinationsgabe sie nicht gestäuscht hatte. Der Mann ber hohen Geisterwelt hatte sich mit ber jungen russischen Gräfin entzweit, und bie schon in Aussicht gestandene Berlodung war ganz und gar rückgängig geworden. Mr. Home war im Atelier seines Landsmannes erschienen, und hatte ihm mit einem ziemlich verlegenen Ausdruck angekündigt, daß er die Sitzungen zu seinem Bortrait unterbrechen

müsse, weil er aus zwingenden Gründen im Begriff
stehe, Rom zu verlassen und eine Reise nach Petersburg anzutreten. Als wir Mr. Brighton wieder besuchten,
fanden wir ihn gerade damit beschäftigt, das fast vollendete
Bild von der Staffelei abzunehmen und vorläusig in
einem Binkel seines Atelier, wo es nicht stören konnte,
unterzubringen. Bald hörten wir, daß Home in der
That abgereist sei, und die weite nordische Reise nach
der Ezarenstadt angetreten habe, während Graf Roscheleff mit seinen Damen sich wieder nach Paris
zurüssbegeben. —

Dies war die Beranlassung, welche den Geistersseher Home nach St. Petersburg führte, wo er, wie bekannt, in dortigen hohen Kreisen, in denen ihm sein wunderbarer Ruf und die bedeutendsten Empfehlungen aus Paris sehr leicht Eingang verschafften, das größte Aussehen erregt hat. Fast war man versucht, bei der Rolle, welche er jetzt in den Salons der russischen Aristokratie zu spielen begann, an das Treiben des Grasen Cagliostro in Petersburg zur Zeit der großen Katharina und ihres Günstlings Potemkin sich zu ersinnern. Bielleicht war es dem energischen Arm des Herrn Home vorbehalten, die Geister der russischen Tiesen zösischen Allianz aus ihren geheimnisvollen Tiesen

weiter berauszuklopfen und wirklich in Scene feten zu belfen. Denn ftarter Beifterbeschwörungen bedurfte es wohl noch, um bies öffentliche Beheimniß, bas bisher nur erst in ben biplomatischen Kangleien zu spuken angefangen, einigermaßen zu einer Beftalt gusammenguflicen. Ein Rlopfgeist konnte aber die ruffisch - französische Allianz jedenfalls nur werden, und Mr. Home's Bauberfrafte eigneten fich baher befondere bagu, um in biefem politischen Gebeimniß zu arbeiten. hatte Freund Home nun icon wieber vergeffen, mas ihm Bapft Bius IX. gefagt, ber ihm offenbart hatte, baß es nur ein einziges, ber Mube werthes Bebeimniß in ber Welt gebe, und bas fei bie Monftrang. gab es noch bie fibpllinischen Beheimniffe ber Freiheit und ber Revolution, mit benen fich Bius im Jahre 1848 binlänglich befagt hatte, aber an biefem Bebeimniß hatte er gerade seinen Schiffbruch erlitten. tann miffen, ob das Bebeimnig ber ruffisch - frangofischen Allianz ihm gunftiger fein wird, wenn es sich, was feine nächste Bestimmung zu fein scheint, zuerft auf ben Bahnen ber italienischen Politik entlaben sollte.

Drud von C. Guthidmidt & Comp. in Berlin, Lindenftrage 81.

AE 445ST F71 164





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE